

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

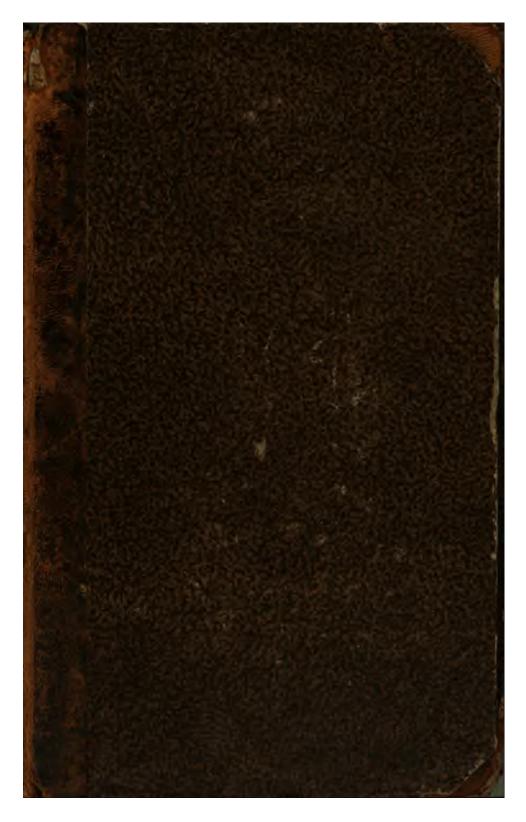

# Del 8054

JFE 1835 • • 

**n** ::

The factor of the state of the

# Vortset ung

ber

ursprünglich vom Hoffecretar Sofeph Kropatschek

vom Hoffecretar B. G. Goutta

# Sammlung der Gesetze

i m

politischen, Cameral- und Justizfache,

melde

unter der Regierung Sr. k. k. Majestät Ferdinand bes I. in den sämmtlichen k. k. Staaten erlassen worden sind in chronologischer Ordnung.

herausgegeben

ขอท

# Franz Xaver Pickl,

Registraturs = Directions = Adjuncten ber F. E. vereinigten Hoffanglen.

# Ein und fechszigfter Band

feche und brenfigster Fortsetungsband), welcher die Gesetz vom 2. Marz bis Ende December enthalt.

# Wien, 1837. .

Ben 3. G. Ritter v. Mosle's Witwe und Braumuller, Graben Rr. 1144,

# **Bollständige**

Margarith Com

# Sammlung,

aller

im politischen, Cameral- und Justizfache,

unter ber Regierung Sr. Majestat Kaiser Ferbinand I. in ben k. k. Staaten erlassenen

# Gesetze und Verordnungen

in dronologischer Ordnung,

nebft einem alphabetisch geordneten Materien - Register.

Berausgegeben

bon

# Franz Raver Pichl,

Registrature - Directions - Adjuncten der E. F. vereinigten Softanzley.

# Erfter Band,

enthaltend die Gefete vom Regierunge : Antritte Gr. Majestät Raifer Ferdinand I. vom März 1835 bis Ende December 1835.

# **Wien**, 1837.

Ben J. G. Ritter v. Mösle's Witwe und Braumuller, Graben Nr. 1144. and the first of the second of

. icerail 🦠

i

Ŗ

į

green was since

..

March Control (1987)

in the state of th

diesem ein und sechszigsten Bande (sechs und drenßigsten Fortsetzungs=Bande) enthaltenen Verordnungen. in

Rach ber Zeitfolge.

|     | ™ är z.                                                                                                        |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nrc | <b>).</b>                                                                                                      | Geite |
| 1   | 1 Thronbesteigung Gr. E. E. Majestat Ferdinand bes I. und Anordnung ber Trauer : Andachten für Weiland         |       |
| •   | Seine Majestat Raifer Franz den I., vom 2.                                                                     | 1     |
| . 2 | Behandlung der am 2. März 1835 in der Gerie 464                                                                |       |
| _   | verlooften Capitalien ber alteren Staatsschuld, vom 2.                                                         | 3.    |
| 3   | Borfdrift über die Bestreitung der Koften für die Inven-<br>turs- und Bermögens-Geparirungs = Commiffionen bep |       |
|     | Erledigung eines Ergbisthums ober Bisthums, vom 5.                                                             | 4     |
| . 4 | Bekanntmachung bes S. 14 des Testamentes Gr. Ma-                                                               |       |
|     | jeftat bes höchstverblichenen Raifere B'rang I. vom 6.                                                         | 5     |
| 5   | Merhochfte Bestimmung hinfichtlich bes Bappens und                                                             |       |
|     | Titels Geiner jett regt erenben Majeftat bes Raifers                                                           |       |
| ٠   | Ferdinand I., vom 6.                                                                                           | 7     |
| 6   | Trauerordnung nach Ableben Gr. Majeftat bes Rais                                                               |       |
| •   | fers Frang I. fur Civils, Staatss, ftandifche und ftadtifche                                                   |       |
|     | Magistrats = Beamte, vom 9.                                                                                    | 7     |

| Mro. |                                                                                                                                                                    | Seite |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| • 7  | Michtzulaffung entlaffener Diocefan- ober Ordens-Theo-<br>logen zu den Biederhohlungs-Prufungen vor ihrer Bie-<br>beraufnahme in eine Diocefe ober Ordensgemeinbe, | ,     |
| _    | vom 12.                                                                                                                                                            | 8     |
| 8    | Befugniß ber Cameral-Gefalls : Beborben ben Gefalls-<br>Ubertretungen, die Strafe ber Unfabigleit jum wei-                                                         |       |
|      | teren Betriebe eines verzehrungssteuerpflichtigen Unter-<br>nehmens zu erkennen, vom 14.                                                                           | 8     |
| 9    | Borfdrift für Die Abfuhr ber Erwerbsteuer - Quoten                                                                                                                 | Ū     |
| 10   | von montanistischen Ararial = Industriewerken, vom 15. Festsetzung ber Anbatblatter = Ginibsungspreise für bas                                                     | 9     |
|      | 3chr 1835, 40m 17.                                                                                                                                                 | 10    |
| 11   | Modalitäten, unter welchen die Aufnahme der Kran-<br>ten in dem Laibacher Civil Spitale von nun an Statt                                                           |       |
| _    | gu finden hat, vom 26.                                                                                                                                             | 11    |
| 12   | Biederanstellung ber ben Privat - Berrichaften ange-<br>ftellt gewesenen, und wegen eines Berbrechens ent-                                                         |       |
|      | laffenen Juftig- ober politischen Beamten, vom 20.                                                                                                                 | 15    |
|      | Berfahren bey ber Bertheilung und Berrechnung ber Gratis- Eremplare von Normals und Trivial : Souls                                                                |       |
|      | buchern an arme Schulkinder, vom 21.                                                                                                                               | 16    |
| 14   | Behandlung der jum Landwehrdienste vorgeforderten<br>jedoch flüchtig gewordenen Individuen ben ihrer Ergreie                                                       |       |
| نے   | fung, vom 21.                                                                                                                                                      | 17    |
| 15   | Inwieferne ben Juben ber Aufenthalt außer bem Orte ber Familie gestattet werben kann, vom 22.                                                                      | 18    |
| 16   |                                                                                                                                                                    |       |
|      | vom 22.                                                                                                                                                            | 19    |
| 17   | Unberungen in bem bestehenden allgemeinen Boll - Sa-                                                                                                               | •     |
| ٠,٥  | rife, vom 23.                                                                                                                                                      | 20    |
| 10   | Bestimmungen binfichtlich ber Grundzerstückungen in Borarlberg , vom 23:                                                                                           | 21    |
|      | Pestimmung der Straien kinsichtlich des undefugter                                                                                                                 |       |

|            | •                                                        |            |
|------------|----------------------------------------------------------|------------|
|            | - VII -                                                  |            |
| Rro.       | _                                                        | Seite      |
|            | Tragens sowohl in- als auslandifcher Orbenszeichen       |            |
|            | und Ehrendecorationen, vom 24.                           | 24         |
| 20         | Abfaffung ber Rechnungsabichtuffe politifcher Bonbe und  |            |
|            | Unftalten in ber alleinigen Bahrung ber Conventions-     |            |
|            | Munge und Ausbehnung biefer Magregel auf bie             | ;          |
|            | Journal Führung, vom 26.                                 | 25         |
| 21         | Respectirung der von ben Magistraten in Ungarn aus-      | 1          |
|            | gefertigten Reisepaffe, vom 26.                          | 27         |
| 22         | Republicirung der Borfdriften binfictlich ber Baufuh-    | •          |
|            | rungen an den schiffbaren Fluffen und der Berftellung    |            |
|            | ber Mormalzeichen, vom 28.                               | 28         |
| 23         | Bestimmung ber Substitutions. Bebuhren für Beamte        |            |
|            | ber ftabtischen Renten, vom 31.                          | 31         |
| 24         | Bestimmung, bis ju welchem Altet uneheliche Kinder       | !          |
| -          | in die Findelanstalt aufgenommen werden, vom 31.         | 32         |
|            | April.                                                   | ï          |
| 25         | Reifevergutung für folche Individuen, welche obne        | <b>:</b>   |
| _          | ein bestimmtes Umt ju befleiben, außer ihrem Bohn-       |            |
|            | orte jur Supplirung eines Lehramtes berufen werben,      |            |
|            | vom 4.                                                   | 32         |
| 26         | Unterabtheilung ber Poftentfernungen auch in Ichtel-     |            |
|            | poften, vom 6.                                           | 33         |
| 27         | Strafe = Bestimmung für claffenwibrig gestämpelte Ra-    |            |
| •          | lender und Spielkarten , vom 7.                          | <b>3</b> 5 |
| 28         | Berfahren ben Befetung ftanbifder Stiftungeplate         | <b>:</b>   |
|            | in der Wiener-Neuftadter-Militar - Atademie, vom '7.     | 35         |
| 29         | Burudftellung gerichtlicher Depofiten, binfichtlich mel- |            |
|            | der ber Grund bes Erlages nicht mehr beftebt, vom 10.    | 36         |
| <b>3</b> 0 | Berfahren ben Erhebung ber Intereffen von Obliga-        |            |
| 1          | tionen, die auf Mahmen ber Unterthanen eines Gu-         |            |
|            | tes lauten, vom 13.                                      | <b>36</b>  |
| 31         | Bahlfpruch Geiner itt regierenden Majestat Ferdi-        |            |
|            | nand. I., vom 14.                                        | <b>3</b> 7 |

| Nro.       |                                                           | Seife-      |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 32         | Bestimmung bes Benehmens bey Gubftitutionsfallen,         |             |
| `          | vom 15.                                                   | 37          |
| 33         | Berordnung in Betreff ber Untersuchungen ber Balb-        | •           |
| •          | brante, vom 15.                                           | 38          |
| 34         | Bestimmung bes Gerichtsstantes fur bie Grange und         | . •         |
|            | Befällenwachen in ichweren Polizey . Übertretungs=        |             |
|            | fällen, vom 16.                                           | 39          |
| 35         | Erforderniffe' jur Aufnahme in bie Ranglepen ober         | -           |
|            | Manipulationsamter landesfürftlicher Juftigbehörben ,     |             |
|            | vom 17.                                                   | 39          |
| 56         | Umschreibung, Busammenschreibung und Museinander-         |             |
|            | fcreibung ber Eproler ftandifchen Ararial-Obligationen,   |             |
|            | vom 18.                                                   | 40          |
| 37         | Erforderniffe jum Gintritte in ben Dienft ber Grang-      |             |
|            | wache, vom 22.                                            | 44          |
| <b>3</b> 8 |                                                           |             |
|            | aller bermahlen unter verschiedenen Benennungen be-       |             |
|            | ftandenen, oder nach einzelnen Befallen gefondert ge-     |             |
|            | wesenen Aufsichts = Organe, vom 22.                       | 45          |
| <b>3</b> 9 | Borfdriften zur Beobachtung bey ber Aufnahme ber          |             |
| •          | Baupractikanten, vom 24.                                  | 73          |
| 40         | Militarifche Chrenbezeugungen ben akatholischen Cul-      |             |
| . •        | tushandlungen, vom 24.                                    | 76          |
| 41         |                                                           | _           |
|            | nannten Wurmchocolabe, vom 25.                            | 76          |
| 42         | Borfdrift jur Ausweisung bes Standes ber Sanitats.        |             |
| . ~        | Individuen, vom 29.                                       | <b>77</b> . |
| 45         | Übereinkunft zwischen ber E. f. ofterreichischen und ber- |             |
|            | joglich Sachsen - Meining'schen Regierung, wegen ge-      |             |
|            | genfeitig unentgelblicher Buftigpflege in Criminal = Un=  |             |
|            | gelegenheiten, vom 29,                                    | . 77        |
| 44         | Fortbestand der Strafparagraphe 35 bis 42 und 102         |             |
|            | bes alten Unterrichts ben Thierseuchen vom Jahre 1810     |             |
|            | neben bem neuen Unterrichte, vom 30.                      | 78          |

# May.

| Nro       | ,                                                         | Seite      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 45        | Form und Befidtigungbart ber Subarrendirungs-Con-         |            |
|           | tracte, vom 5.                                            | 86         |
| 46        | Borfdrift zur Bemeffung und Ginftellung ber Reife-        |            |
|           | paufchalien für fammtliche Staatsbeamte, vom 7.           | 88         |
| 47        | Ausbehnung bes §. 3. litt. c. bes Auswanderungs-          | •          |
| -         | Patentes hinfichtlich bes Beweifes ber erfüllten Militar- |            |
|           | Berpflichtung auch auf die Landwehrpflichtigen, in fo     |            |
|           | fern fie ichon ben Bataillons eingereiht find, vom 7.     | 89         |
| 48        | Benehmen in Fallen', wo dem Cridatar noch vor ber         |            |
| ٠.        | Beendigung ber Concurs : Berhandlung ein Erbrecht         |            |
|           | oder Bermächeniß zufällt, vom 8.                          | . 90       |
| 49        | Bestimmung bes Zeitpunctes, von welchem an bie ben        |            |
| 1         | Paftors - Bohnungen, Beth-und Ochulhaufern juge-          |            |
|           | standene Gebäudesteuer. Befrenung zu beginnen bat,        |            |
|           | vom 8.                                                    | 90         |
| 5о        | Bestimmung bes Alters fur bie Actuare ben Unterfu-        | •          |
|           | dungen in fdweren Polizen = Ubertretungen , vom 8.        | 91         |
| 51        | Feftsetung der Lage jur Abhaltung ber Sterbgebacht-       |            |
|           | niß - Andachten fur Ihre lett verftorbenen Dajeftaten,    |            |
| _         | vom 12.                                                   | 91         |
| <b>52</b> | Borfdriften fur ben Betrieb ber Glashutten und            |            |
|           | Glasfabriten, vom 12.                                     | 9 <b>2</b> |
| 53        | Behandlung ber landesfürstlichen und ihnen gleichge-      |            |
|           | haltenen Beamten ben Urlaubs-Reisen in bas Ausland        | _          |
| ٠.        | hinsichtlich der Taxentrichtung, vom 12.                  | 92         |
| <b>04</b> | Modificirung des Hofdecrets vom 17. Mary 1791 in          |            |
|           | Betreff ber Abhaltung ber samstägigen Abend: Andach-      | - 7        |
| 25        | ten, vom 12.                                              | 93         |
|           | Militar Dienstpflicht ber Gewerbsinhaber, vom 14.         | 94         |
| JO        | Bestimmungen über die dermahlige unaufschiebliche         |            |
|           | Completirung ber Grangwache und über bie kunftige         | ۵,5        |
|           | Ergangung berfelben, vom 14.                              | 95         |

| Nro. |                                                                                             | Seite |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 57   | Militarpflichtigkeit ber ben begirts- und Landge-                                           |       |
| 58   | richten befindlichen Umtsactuare, vom 14. Meiftebefrepung ber Beamten ber f. E. Bergwefens= | 97    |
|      | Buchhaltung, vom 14.                                                                        | 98    |
| 59   | Bentheilung von Chren Mebaillan gelegenheitlich ber                                         | . 1   |
| ;    | im Juhre 1835, veranstalteten Fabrits Productens                                            | -0    |
| c.   | Ausstellung in Bien, vom 15.                                                                | 98    |
| 00   | Bestimmung hinsichtlich der Erbrechte ben Concursver-<br>handlungen, vom 16.                | 00    |
| 6.   | Liquidirung ber vorarlbergifchen Staats = Paffiv-Capis                                      | 99    |
| 0,   | talien, vom 16.                                                                             | 99    |
| 62   | In welchen Gallen ausgetretene Militarpersonen ohne                                         | 33    |
|      | allerhöchfter Bewilligung im Civitbienfte nicht ange-                                       |       |
| `.   | stellt werden dürfen, vom 26.                                                               | 102   |
| 63   | Ummechelung ber mabrifch-ftanbifden Domeftical-Pa-                                          |       |
|      | matten in verlosbare mabrifch = ftanbifche Ararial=Obli-                                    |       |
|      | gationen , vom 17.                                                                          | 103   |
| 64   | Befrepung ber ben Bifchofen ju ihren Wohnungen                                              |       |
|      | übertaffenen Bebaube von ber Bebaubefteuer, vom 20.                                         | 105   |
| 65   | Beftimmung wegen Bereinbringung ber Findlings-                                              |       |
|      | Aufnahmstare im Falle ber Zahlungsunfähigkeit ber                                           |       |
|      | Mütter ober ber gablungspflichtigen Bermandten,                                             |       |
|      | vom 21.                                                                                     | 106   |
| 66   | Ausfertigung der Transito-Paffe für bestimmte Tabak-                                        | `     |
|      | Quantitaten von Seite ber E. f. Cameral - Befallen.                                         |       |
|      | Bermaltungen, vom 25.                                                                       | 106   |
| 67   | Musschließung ber aus einer im Penfions- ober Quiet-                                        |       |
|      | centenstande gefchloffenen Che abstammenden Beam-                                           | ٠     |
| ,    | tens : Baifen von jeder Penfian , Provifion ober Er-                                        |       |
|      | ziehungsbentrage, vom 26.                                                                   | 107   |
| 68   | Bafeitigung der Bevortheilungen des Staatsschapes                                           |       |
|      | ben ber Buckererzeugung aus inländischen Stoffen,                                           |       |
| _    | vom 27.                                                                                     | 108   |
| 69   | Einreichung von Declarationen auch fur bas auf ber                                          |       |

|                                                                               | -                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                               | ,                    |
| _ XI _                                                                        |                      |
| Nro.                                                                          | Seite                |
| Donau nach Wien gelangende Brennhol                                           | g gum Behufe         |
| der gefällsämtlichen Manipulation, von                                        |                      |
| 70 Belehrung über Die zwedmäßige Berfaf                                       | sung der Stra.       |
| Benbau = Ofonomieausweise, vom 29.                                            | 124                  |
| 71 Borfdrift über bas Benehmen ben Mili                                       |                      |
| gen im Gnadenwege binfichtlich ber                                            |                      |
| vom 2g.                                                                       | 126                  |
| 72 Berfahren ben ber Ausstellung ber Urf                                      |                      |
| für Ohl, Wein und Fische auf ben qu                                           | • •                  |
| feln, vom 30.                                                                 | 127                  |
| Zunius.                                                                       |                      |
| 73 Behandlung ber am 1. Junius 1835 in                                        | ber Gerie 193        |
| verlooften vierpercentigen Softammer                                          | Dbligationen,        |
| vom 1.                                                                        | 151                  |
| 74 Festsehung ber Borfezeit in Bien vor                                       |                      |
| mittags bis 1 Uhr Nachmittags, vom                                            |                      |
| 75 Bermenbung bes Stammvermogens                                              |                      |
| Staatsichate unterftuten politifden                                           |                      |
| taufe ober jur Berftellung ber für ihre                                       | _                    |
| behrlichen Gebäube, vom 3.                                                    | 132                  |
| 76 Bestimmung über die Unwendbarkeit i                                        |                      |
| wanderungs-Gefetes auf die in der T<br>benden öfterreichifchen Unterthanen, v |                      |
| 77 Ben bem Beftanbe einer Frrenanfta                                          |                      |
| Sall, durfen mittellofe Irren aus                                             |                      |
| nicht mehr in jene Unstalt des lombar                                         |                      |
| fchen Konigreichs zur unentgelblichen B                                       | , ,.                 |
| geben werden, vom 5.                                                          | 134                  |
| 78 Leben = Vorruf an bie öfterreichifchen X                                   | Bafallen, vom 8. 134 |
| 79 Studien = Adjuncten find gur Ertheilu                                      |                      |
| unterricht nicht ju ermachtigen, vom                                          |                      |
| Bo Freplaffung ber aus ben L. L. Staaten                                      |                      |
| abziehenden Erbschaften vom Absahrteg                                         | jelde, vom g. 136    |

| ntv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | Sette |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entfernung folder obrigkeitlicher Beamten von ihren Dienstplagen, bie Forberungen an Gerichtsinfaffen je- |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ner Obrigfeit, ben ber fie angestellt find, an fich gu                                                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bringen trachten, vom 10.                                                                                 | 137   |
| Ωα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Genaue Beobachtung ber Tobtenbeschau . Ordnung,                                                           | 107   |
| OZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | ~     |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vom 11.                                                                                                   | 137   |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |       |
| :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rinder vom flachen Cande Niederöfterreichs, vom 11.                                                       | 138   |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nachträgliche Bestimmung in Sinsicht ber Alterenach-                                                      |       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ficht zur Erlangung von Staatsbienften, vom 11.                                                           | 139   |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dominical = Gewerbe burfen nicht mehr abgesonbert                                                         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | von bem Gutstorper veraugert werben, vom 12.                                                              | 139   |
| 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beftimmung ber Beit ber Abfendung ber protestirten                                                        | 9     |
| -00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bechfelbriefe auf bem Bienerplage, in Folge ber                                                           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | neuen Posteinrichtung, vom 16:                                                                            | - / - |
| ,<br>O =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 140   |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stämpel = und Portobefrenung der obligaten Militar=                                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mannschaft fur bie in ihren Privat = Ungelegenheiten,                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | von den vorgefegten Commanden zu führende Corre-                                                          |       |
| principal in the control of the cont | spondeng, vom 16.                                                                                         | 141   |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maagregeln zur Übermachung der Bobinet-Fabrifation,                                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | der Rothgarnfarberen, und bes Bezuges rober Baum-                                                         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wolle fur die Garnfpinnerenen, vom 17.                                                                    | 142   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Militar = Offiziere und Militar : Individuen, in Civil-                                                   | _     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bienfte getretene, follen ben ihrer Pensionirung nie                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | einen geringeren als ben ihrer vorigen Militar=Penfton                                                    | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gleichkommenden Rubegehalt beziehen, vom 19.                                                              | 145   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | •     |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ben Befegungevorschlagen fur abelige Stiftungeplage                                                       |       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | find in den Competenten = Sabellen bie bengebrachten                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abels = Documente besonders aufzuführen, vom 21.                                                          | 146   |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bestimmung über die Bemeffung des Quiescenten-                                                            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gehaltes fur bie aus eigener Ochuld gu einem gerin-                                                       |       |
| ٠,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | geren Dienfte begradirten Beamten, wenn fie felben                                                        | ί,    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in Ermanglung einer Erledigung nicht antreten fonnen,                                                     | L     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vom 22.                                                                                                   | 147   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | • ,   |

| Nro. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | žeite      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 92   | Benehmen ben Ertheilung ber Beirathsbawilligung für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , ,        |
| •    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 148        |
| 93   | Bebingung , unter welcher Rinber , bie von einer von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Ξ,   | Sifch und Bett gefchiedenen Chegattinn gehn Monathe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|      | nach gerichtlicher Ocheibung geboren werden, für ebe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|      | lich anzusehen sind, vom 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 148        |
| 94   | Wirkungen bes Widerrufes ber megen Beschimpfun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|      | gen und Diffhandlungen an öffentlichen Orten ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| •    | ftellten Rlage, vom 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 149        |
| 95   | Reisen ber Kreiscommiffare in Angelegenheiten ber Bor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|      | spanne : Verpachtungen find als officios ju behandeln,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _          |
| , _  | vom 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150        |
| 96   | Portobefrenung ber Correspondeng gwischen ben Came-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|      | ral=Behörden und ben Patrimonial-Landgerichten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|      | Magistraten und Dominien in amtlichen Gefällsfachen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>c</b> . |
|      | vom 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150        |
| 97   | Bestimmungen über die Eintragung ber Pathen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|      | Beugen in die Tauf- und Trauunge-Register, fo wie über die Gintragung der Bater unehelicher Kinder in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| •    | die Saufbucher, vom 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 151 ·      |
| 28   | Berlegung der gefälleamtlichen Granze von dem alten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101        |
| 90   | Wiener Donau : Canale auf ben neuen Durchstich in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 152        |
|      | A second |            |
|      | Zulius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •        |
| 99   | Behandlung ber am 1. Julius 1835 in ber Serie 31'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 5 %      |
|      | verlooften funfpercentigen Banco-Obligationen, vom 1. Beftrafung jener Sauseigenthumer, welche von bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100        |
| 100  | Entstehen eines ber Gebaude-Claffenfteuer unterliegen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|      | ben neuen Gebaudes die Unzeige zu erstatten unterlaffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|      | pom 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 153°       |
| 101  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|      | Guter nahmhaft gemacht bat, bennoch zu einem Da-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|      | nifestations - Eide verhalten werden fann ? vom 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 154        |
|      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |

| Nro. |                                                                                                            | Beite |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 102  | Bestimmungen binfichtlich ber Verrechnungsart ber bey<br>ben Gefällsämtern vortommenden minberen Ausgaben, | •     |
|      | vom 1.                                                                                                     | 155   |
| 103  | Bollbestimmung für einige in bem Bolltarife nicht be-                                                      |       |
|      | fonbers genannte Begenftanbe, vom 1.                                                                       | 161   |
| 104  | Pofiporto . Entrichtung von ben Steuerbezirks. Obrig-                                                      |       |
|      | teiten ben Einsenbung ber Verzehrungsfteuer-Belber,                                                        |       |
|      | vom 4.                                                                                                     | 163   |
| 105  | Berfahren bep' Entschädigungs - Forderungen, bie aus                                                       | •     |
|      | strafbaren Sandlungen entstehen, vom 4.                                                                    | 164   |
| 106  | Nachträgliche Bestimmungen rudfichtlich ber Steuer-                                                        |       |
|      | frenjahre ben neuen Bauführungen, vom 4.                                                                   | 165   |
| 107  | Berabfegung bes Sofderfleifd-Aufschlags in Galizien,                                                       |       |
|      | und in der Bukowina, vom 5.                                                                                | 166   |
| 108  | Bestimmungen zur allgemeinen Gerichtsorbnung vom                                                           |       |
|      | Jahre 1781 in Rucficht ber Form und bes Inhaltes                                                           |       |
|      | der Urtheile auf ben Beweis burch Zeugen ober burch                                                        |       |
|      | Runftverftanbige, vom 7.                                                                                   | 167   |
| 109  | Bestimmung des Alters eines jum tatholischen Glau-                                                         | .iA   |
|      | ben übertretenden Akatholiken, vom 7.                                                                      | 172   |
| 110  | Strafbarteit verbrecherischer, in dem erften Theile bes                                                    | ,     |
|      | Strafgefetbuches nicht vorgefebenen Drobungen,                                                             |       |
|      | vom 8.                                                                                                     | 173   |
| 111  | Festsetzung ber in bem I. und II. Theile bes Strafge-                                                      | •     |
|      | fetbuches vorkommenden Gelbbetrage auf Conventions=                                                        |       |
|      | Münze, vom 8.                                                                                              | 175   |
| 112  | Gefeterläuterung über bie Rechte bes Fiscus, in Rud-                                                       |       |
|      | ficht der demfelben nach §. 760 des allgemeinen burger-                                                    |       |
|      | lichen Befegbuches zufallenden Berlaffenschaften,                                                          |       |
|      | vom 8.                                                                                                     | 176   |
| 113  | Behandlung folder Beamten, die ihren Dienstpofton                                                          |       |
|      | eigenmächtig verlaffen , vom: 9.                                                                           | 277   |
| 114  | Bestimmung, ob in Fallen, wo nach den Gefegen                                                              |       |
|      | zwar eine Pranetation, aber feine Intabulation Statt                                                       | ;     |

|                                                                      | æ.i.e.                          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Rry.                                                                 | Seite<br>Ymeakusaelan kia Mula  |
| findet, anftatt ber angesuchten S<br>notation zu bewilligen sep, von | 1                               |
| 15 Behandlung ber Criminalsträffir                                   | - h                             |
| und Lagerstätte, vom g.                                              | 178                             |
| 16 Penfions - Behandlung ber übe                                     |                                 |
| und Diener ber bestanbenen Zwif                                      |                                 |
| neugcquirirten Provingen, von                                        |                                 |
| 17 Behandlung der ben Dicasterien                                    |                                 |
| ners= ober Aushelfersftellen auf                                     |                                 |
| liben von Regimentern, Cor                                           | ·                               |
| Falle ihrer Dienstuntauglichkei                                      |                                 |
| 18 Ausschließenbes Privilegium für Toblenbau - Gewerkschaft zum C    |                                 |
| matien und Istrien auf die D                                         | 1                               |
| pom 1g.                                                              | 182                             |
| ing Einführung bes Strafgefehes                                      | über Gefälls . Übertres         |
| tungen im biterreichischen Raife                                     | erstaate mit Ausnahme           |
| Ungarn, Siebenburgen und T                                           | almatien, vom 11. 183           |
| 120 Einführung einer Boll- und Sta                                   |                                 |
| im österreichischen Kaiserstaate :                                   |                                 |
| Siebenbürgen und Dalmatien                                           |                                 |
| 121 Behandlung bervon ben Mili<br>face bestimmten Individuen,        |                                 |
| einen Civillehrdienst bewerben                                       |                                 |
| 122 Bestimmung binfichtlich bes Di                                   |                                 |
| Ofterreich ob ber Enns, vom                                          | 13. 190                         |
| 123 Bestimmungen über ben Austr                                      |                                 |
| auf den Granzgewässern zwische                                       | <b></b>                         |
| koniglich fardinischen Staaten                                       |                                 |
| 124 Aufhebung der Stämpeltare at puber, vom 15.                      |                                 |
| 125 Aufstellung ber Kleinfuhrwerl                                    | 193<br>ie in den orthobrialeits |
| lichen Begirken, vom 15.                                             | 193                             |
| 126 Beftimmung bes Ranges gw                                         |                                 |

| _ xvi _                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nro.                                                                     | Seite   |
| und Commiffaren ber Cameral Begirte Bermultun                            | , .     |
| gen in gallen gemeinschaftlicher Commiffionen, vom 16.                   |         |
| 127 Behandlung ber Minderjährigen, welche fremillig in                   |         |
| das f. f. Militär treten , vom 16.                                       | 195     |
| 128 Außere Einrichtung ber zollamtlichen Ausfertigungen,                 | , i : • |
| pom 17.                                                                  | 196     |
| 129 Alimentations = Bemeffung für Witwen bloß provifions                 |         |
| fähiger Individuen, vom 17.                                              | 197     |
| 130 Den öfterreichischen Unterthanen gestattete Übernahme                |         |
| von Ugentien für die Gothaer Sagelverficherungs-Ge-                      | :       |
| selschaft, vom 19.                                                       | 198     |
| 131 Allerhöchfte Bestimmung wegen Unwendung bes 9. 17                    |         |
| des Erbsteuer. Patentes bey militarifchen Berlaffen                      | •       |
| fchafts - Abhandlungen, vom 20.                                          | 199     |
| 132 Bestimmung der Gerichtsbarkeit ber Grang- und Gefal.                 | :       |
| lenmache ben einfachen Polizen-Bergeben, vom 21.                         | 199     |
| 133 Ben Bemeffung ber Erbsteuer - Berbinblichkeit in                     |         |
| Fallen, wo die Erbichaft den jure repraesentationis                      |         |
| eintretenden Erben von dem Erblaffer unmittelbar gu-                     |         |
| fallt, find nur die Erbthelle ber einzelnen Ropfe in Be-                 |         |
| trachtung zu ziehen, vom 22.                                             | 200     |
| 134 Erlauterung bes S. 6 bes Hoffangley Decretes vom                     |         |
| 11. May 1832 wegen Regulirung der Polizonwache,                          |         |
| bom 22.                                                                  | 201     |
| 135 Bestimmungen hinsichtlich ber Seprathe Bewilligun-                   |         |
| gen für in activer Dienstleistung stebende Landwehr-                     | 4 4     |
| manner, vom 24.<br>136 Bestimmung bes Alters jur Entfaffung eines Kindes | 201     |
| aus ber vaterlichen Gewalt, fo wie zur Verleihung                        |         |
| eines Gewerbes an Minderjahrige, vom 24.                                 | 202     |
| 137 Birtungefreis der Localdirectionen fo wie der Can-                   |         |
| berftellen ben Ertheilung von Alters - Rachfichten gum                   |         |
| Eintritt in ein Gomnasium, vom 25.                                       | 203     |
| 138 Erkfarung bes S. 119 bes allgemeinen burgerlichen                    |         |
|                                                                          | •       |

| Nro.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                          | Gefegbuches wegen Bieberverehelichung getrennter akatholifcher Cheleute, vom 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 204                |
| 139                      | Bergütung ber Borfpann ben Gemeinden ben Ubliefe-<br>rung der Berhafteten an die Strafgerichte, vom 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 205                |
| 140                      | Campagne-Uniform = Bewilligung für die galigifchen Bafferbau = Ingenieurs , vom 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 205                |
| 141                      | Bey Berleihung von Civil-Chrenmedaillen ift nur ber<br>Ausbruck "mit bem Banbe ober ber Kette" ju gebrauschen, vom 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 206                |
| 142                      | Untersuchung und Bestrafung der Contumag- Uber-<br>tretungen, bann Bestimmung der Gerichtsbarteit für<br>die bis zur Einberufung beurlaubte Militar = Mann-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a.C                |
| •                        | fcaft, vom 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20</b> 6        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|                          | August,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 143                      | August 1835 in der Serie 102 verloosten fünfpercentigen Banco - Obligationen, vom 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 207                |
|                          | Behandlung ber am 1. August 1835 in ber Gerie 102<br>verlooften fünfpercentigen Banco . Obligationen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 <b>97</b><br>208 |
| 144                      | Behandlung der am 1. August 1835 in der Serie 102 verloosten fünfpercentigen Banco . Obligationen, vom 1. Einziehung der Invaliden : Gebühren von den in Civildienste übertretenden Militär-Individuen, vom 7. Liquidirung unberichtigter Kriegsforderungen im Allegemeinen durch die eigends aufgestellte Hosbuchals                                                                                                                                                                           | 208                |
| 144<br>145               | Behandlung der am 1. August 1835 in der Serie 102 verloosten fünspercentigen Banco Dbligationen, vom 1. Einziehung der Invaliden Gebühren von den in Civildienste übertretenden Militär-Individuen, vom 7. Liquidirung unberichtigter Kriegsforderungen im Allzgemeinen durch die eigends aufgestellte Hosbuchhalztungs. Commission, vom 7. Befrepung der Stiftlinge der E. E. orientalischen Uka-                                                                                              | 208<br>209         |
| 144<br>145<br>146        | Behandlung der am 1. August 1835 in der Serie 102 verloosten fünfpercentigen Banco . Obligationen, vom 1. Einziehung der Invaliden : Gebühren von den in Civildienste übertretenden Militär-Individuen, vom 7. Liquidirung unberichtigter Kriegsforderungen im Allsgemeinen durch die eigends aufgestellte Hosbuchhaltungs. Commission, vom 7.                                                                                                                                                  | 208                |
| 144<br>145<br>146<br>147 | Behandlung der am 1. August 1835 in der Serie 102 verloosten fünspercentigen Banco . Obligationen, vom 1. Einziehung der Invaliden : Gebühren von den in Civildienste übertretenden Militär-Individuen, vom 7. Liquidirung unberichtigter Kriegsforderungen im Allzgemeinen durch die eigends aufgestellte Hosbuchhalztungs. Commission, vom 7. Befreyung der Stiftlinge der k. k. orientalischen Akabemie von der Militärpsichtigkeit, vom 8. Errichtung eines Central = Stämpelamtes in Wien, | 208<br>209<br>209  |

| ,           | _ xvIII _                                                                                                                                                                                                       |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ne          | <b>).</b>                                                                                                                                                                                                       | Seite '   |
| 149         | Ausschreibung der Erbsteuer, Erwerbsteuer und Juden-<br>fteuer für bas Verwaltungsjahr 1836, vom 12.                                                                                                            | 211       |
| <b>15</b> ċ | Bestimmung des Ranges ber Gubernial- ober Regie-<br>rungs - Gecretare und ber erften Rreiscommiffare,<br>vom 12.                                                                                                | 212       |
| 151         | Erlauterung ber galigischen Jurisdictions = Norm in<br>Unsehung der gerichtlichen Vertretung unterthaniger<br>Gemeinden, vom 12.                                                                                |           |
| . 152       | Buftellung ber im Ministerial: ober amtlichen Bege aus bem Königreiche beyber Sicilien, ober aus anberen Staaten, ben kaiferl. öfterreichischen Berichtsftellen gustommenben gerichtlichen Borlabungen, vom 14. | 214       |
| 153         | Recurerecht gegen Strafurtheile über Verbrechen ober schwere Polizen - Übertretungen auch wegen bes barin ausgesprochenen Schabenersages allein, vom 16.                                                        | 216       |
| . 154       | Serabsetzung des Eingangszolles auf Bobbinet (Tulle-<br>anglais, Spigengrund), vom 18.                                                                                                                          | 217       |
| 155         | Bestimmung, in wie ferne die für eine Abvocatur ober<br>für eine Fiscal = Abjunctenstelle mit gutem Erfolg Ge-<br>prüften, zur Ausübung des Civil= und Criminal=Rich-                                           | 218       |
| 156         | teramtes befähiget erscheinen, vom 20. Uderhöchste Bestimmung wegen Berbothlegung auf                                                                                                                           | 210       |
| 15 <b>7</b> | Diurnen und Diaten, vom 22.<br>Freplaffung ber Recursergreifung für Beamte, gegen<br>ihre in gehöriger Form ausgesprochene Dienstentlaf-                                                                        | <b></b> y |
|             | fung, vom 22.<br>Besteuerung der gebrannten geistigen Flüssigkeiten bep                                                                                                                                         | 220       |
| 15g         | der Erzeugung, vom 24.<br>Unwendung des Patentes vom 31. December 1800,<br>auf die Pachtungen der Guter, der Städte und                                                                                         | 220       |
|             | Gemeinden, vom 29.                                                                                                                                                                                              | 233       |

# September.

| Nro. |                                                                                                                                                                                                                 | Seite                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 160  | Sinausgabe neuer Binfen. Coupons fammt Salons zu ben fünfpercentigen Conventions. Mung. Obligationen, vom 5.                                                                                                    | 234                                   |
| 161  | Berboth ber Bulaffung ber in Paris angekündigten Bi-<br>bliothet ber beutschen Classifer in ben beutschen Bundes-<br>ftaaten, vom 7.                                                                            | <b>23</b> 5                           |
| 162  | Bestimmungen in Ansehung ber Ednstigen Berwaltung<br>ber Gerichtsbarteit über die fogenannten beutschen von<br>ber Krone Bohmen abhängigen Leben und beren Be-<br>figer, vom 9.                                 | 236                                   |
| 163  | Bolliabrig gewordene, und volljährig erklarte Mandel find berechtiget, ihre Bormunder von der gerichtlichen                                                                                                     |                                       |
| _    | Schluftrechnung zu befreuen, vom 11.                                                                                                                                                                            | 237                                   |
| 164  | Bauordnung für die Canbstädte, Markte und Dörfer in den Provinzen Mahren und Schleffen, vom 12.                                                                                                                 | 237                                   |
| 165  | Bestimmung hinsichtlich ber Bemeffung der Sargebuh-<br>ren für die Erläffe ber Cameralbezirke : Berwaltungen,<br>vom 15.                                                                                        | 267                                   |
| 166  | i Ben Besetzungs = Vorschlägen für abelige Stiftungs =<br>plage ist nicht nur der Besitz des inländischen Abels,<br>sondern auch der Besitz der österreichischen Staatsbur-                                     | •                                     |
| 167  | gerschaft strenge zu prüfen, vom 19.<br>Durch die Ernennung eines Professors zum Dom-<br>herrn der Metropolitankirche in Wien, ist die von ihm                                                                  |                                       |
|      | bekleidete Professur als erlediget anzuseben, vom 19.                                                                                                                                                           |                                       |
| 168  | B Aufhebung ber Vorschrift wegen Berginnung ber Euspfernen Branntwein = Destillir = Apparate und Anords<br>nung der Untersuchung des Branntweines in Bezug<br>auf die Reinheit von Rupfer = oder anderm Metalls | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|      | gehalt, vom 21.                                                                                                                                                                                                 | 269                                   |

| •     |                                                                                                                                                                               |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                               |                  |
| •     | <b>— XX —</b>                                                                                                                                                                 | •                |
| Nro.  |                                                                                                                                                                               | Seite            |
| 169   | Babezimmer und Babetammern find, fo lange felbe zu<br>biefem Zwecke benutt werben, von der Gebaude-Claf-<br>fensteuer frenzulaffen, vom 22.                                   |                  |
| 170   | Bedingungen, unter welchen ben f. f. Beamten auch Mebenbeschäftigungen gestattet werben, vom 23.                                                                              |                  |
| 171   | Übereinkommen zwifden ber kaiferl. öfterreichifden, tonigl. preußifden und konigl. fachlichen Regierung wegen Berpflegung gegenseitiger erkrankter armen Unterthanen, vom 23. |                  |
| 172   | Bollziehung der Bestimmungen wegen Besteuerung ber geistigen Fluffigfeiten, vom 23.                                                                                           | 276              |
| 173   | Berfahren ben ber Berftellung und Erhaltung ber bie Ortschaften burchschneibenden ararischen Straffenstres den, vom 26.                                                       | 305              |
| 174   | Berbothsbelegung ber Militar Geiraths : Cautions:<br>Capitale, und ber von denfelben entfallenden Einkunfte,<br>vom 29.                                                       | 307              |
|       | Dctober.                                                                                                                                                                      |                  |
| 1.75  | Bestimmung hinsichtlich ber Koftgelber und anderer Bentrage fur die Pflegealtern ehelicher Baifen, vom 1.                                                                     | 3 <sub>0</sub> 8 |
| 176   | Bestimmung hinsichtlich bes Berlustes ber Civil-Chren-<br>Mebaille, und ber Tapferkeits. Mebaille so wie bes<br>Invaliden Beneficiums, vom 7.                                 |                  |
| Î 177 | Bekanntmachung des richtigen Berhaltniffes ber Pro-<br>vingial- Magen zu ben niederofterreichifchen Sohlma-<br>Ben für die Proving Galigien, vom 7.                           |                  |
| 173   | Die einem Inbividuum jugebachte Chrenmebaille fann<br>nur dann ben Erben bes Betheilten erfolgt werben,                                                                       | •                |

.

•

| Nro.            | · ·                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                 | wenn die dieffällige allerhochft verleihende Entschlie-<br>gung noch vor bem Tobe besfelben erfloffen ift, vom 8.                                                                                                                                                 | 310         |
| <sup>1</sup> 79 | Bermögens - Frenzügigkeits - Bertrag zwischen Ofter-<br>reich und Preußen, vom 10.                                                                                                                                                                                | 31 <b>1</b> |
| 180             | Einziehung der Privat = Weg = und Brudenmauthe, welche auf Ararialftragen bestehen, vom 16.                                                                                                                                                                       | 313         |
| 181             | Einführung neuer Beiden bes Urfunden : Stampels, vom 20.                                                                                                                                                                                                          | 314         |
| 182             | Sinausgabe breppercentiger in Conventions = Munge verzinslicher Staatsschuldverschreibungen, vom 23.                                                                                                                                                              | 316         |
| 183             | über die Bestimmungen jur Handhabung einer Teichs<br>Polizen in der Proving Galizien, vom 23.                                                                                                                                                                     | 318         |
| 184             | Einsendung gangiabriger Ausweise über die Beranderungen in ber Erwerbsteuer : Borfdreibung, vom 27.                                                                                                                                                               | <b>32</b> 5 |
| 185             | i Einstellung ber periodischen Berichts = Erstattungen über ben Fortgang bes Privilegien = Systems, vom 28.                                                                                                                                                       | 326         |
| 186             | Die Einfuhrs Bewilligung für außer Handel gesette Eisens und Stahlwaaren kann von den politischen oder von den Cameral Behörden je nach ihrem Wirkungsstreise ertheilt werden. Die Bewilligung zur Aussuhr des Eisenerzes und Roheisens aber bleibt der allgemeis |             |
|                 | nen Softammer vorbehalten, vom 28.                                                                                                                                                                                                                                | 327         |
|                 | November.                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>=8</b> ;     | 7 Behandlung ber am 2. November 1835 in ber Gerie<br>301 verloften Capitale ber alteren Staatsfoulb,                                                                                                                                                              | 328         |
| 18              | vom 2.<br>B Aufhebung ber bisher für nach Bapern auswandernbe<br>österreichische Unterthanen vorgeschriebenen Milität-                                                                                                                                            |             |
|                 | Michtigkeith . Redimirungs . Sare . nom 4.                                                                                                                                                                                                                        | 320         |

| Nro.            |                                                                                                                                                                     | Seite        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                 | Berichtigung ber Softammer Berordnung vom 24. Februar 1821 über Abgabe officiofer Correspondenzen an nicht portofreye Partheyen , vom 6.                            | <b>32</b> 9  |
| 190             | Den Dominical . Grundbefigern in Bahmen werben bep Elementarunfallen Steuer : Nachlaffe zugefichert,                                                                |              |
|                 | bom 10.                                                                                                                                                             | <b>33</b> 0  |
| 191             | Bermogens-Frenzügigkeits-Bertrag zwischen Ofterreich und Sachsen, vom 11.                                                                                           | 331          |
| 192             | Gültigkeit ber Zeugniffe ber philosophischen Lebranstalt<br>bes bischöflichen Seminariums in Spalato zur Aufnah-<br>me in bie boberen Facultats - Studien, vom 14.  | <b>3</b> 34´ |
|                 | Pflicht der Ordinariate, dafürzu forgen, daß zu Schul-<br>pramien für die Jugend nur lehrreiche und erbauliche<br>Werke gewählt werden, vom 14.                     | 334          |
| 194             | Allerhöchfte Bestimmung wegen Erleichterung ber Depurirung folder landtäflicher Gater, welche mit Ararialsober öffentlichen Fondsforderungen belaftet find, vom 16. | <b>33</b> 5  |
| 5               |                                                                                                                                                                     |              |
| 190             | Den Länberstellen wird auch bie Bestätigung ber Bahl                                                                                                                |              |
| 6               | der akatholischen Genioren überlaffen, vom 19.                                                                                                                      | <b>336</b>   |
| 190             | Benütung von Steinkohlenlagern, vom 20.                                                                                                                             | <b>33</b> 6  |
| <sup>1</sup> 97 | Militarifche Chrenbezeigungen fur bobe Civil-Perfo-<br>nen, vom 23.                                                                                                 | 337          |
| 198             | Form ber jahrlich einzufendenden Musweife über bie in                                                                                                               | •            |
|                 | bie Mendicanten Rioften aufgenommenen Canbiba-<br>ten, vom 30.                                                                                                      | 340          |
|                 |                                                                                                                                                                     |              |

# December.

199 Die Appellations - Erledigungen der Recurse unterlies gen dem vorschriftmäßigen Stämpel, vom 1. 540 200 Die Reisen der Kreiscommissäre aus Unlag der Steuers

| Nro. |                                                                                                                                                                                                           | Seite       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | ausgleichungs . Berhandlungen auf ben ehemahligen Fondsgutern werben als nicht officios erklaret, vom 4.                                                                                                  | 34 ı        |
| 201  | Herabsehung ber Intereffen für bie an bie Tilgungs-<br>fonds . Sauptcaffe jur fruchtbringenden Benütung ge-<br>langenben Depositen und Cautionen, vom 7.                                                  | 342         |
| 202  | Offentliche Bezeichnung ber Bollgrangen, Bollfragen<br>und Linien, ber Bollamter und Ansageposten, bann ber<br>Labunges und Amteplage, in Folge ber neuen Boll-<br>und Staats = Monopoles Ordnung, vom 7. | 342         |
| 203  | Bestimmungen hinsichtlich bes Berlustes ber Orben<br>burch Berbrechen ober schwere Polizen-Übertretungen,<br>vom 8.                                                                                       | <b>3</b> 50 |
| 204  | Berginsung ber dem allgemeinen Staatsschulben = Til-<br>gungsfonde und dem lomb. venet. Amortisationsfonde<br>gur fruchtbringenden Benühung zugewiesenen Deposi-<br>ten und Cautionen, vom 21.            | 351         |
|      | Behandlung ber Streitigkeiten über ben Bezug und bas Quantum bes Laubemiums, vom 22.                                                                                                                      | <b>3</b> 51 |
|      | Bestimmungen binsichtlich ber Übersebung ber in frem-<br>ben Sprachen ausgestellten Urtunden, ben ihrem Ge-<br>brauche in gerichtlichen Geschäften, vom 23.                                               | 352         |
| 207  | Bedingungen, unter welchen ben Israeliten ber eigenthumliche Befit driftlicher Realitaten zugeftanden werben kann, vom 23.                                                                                | <b>3</b> 54 |
| 208  | Aufhebung ber die Erreligiöfen in ihrer fregen Bermosgens = Bermaltung befchrankenben Befege, nom 28.                                                                                                     | 355         |
| 209  | Stampelbefrenung folder Tauf-, Erau- und Tobten-<br>icheine, welche über Ginfchreiten auslandifder Behor-                                                                                                 |             |
| 210  |                                                                                                                                                                                                           | 356         |
| 211  | Ebicte in die Zeitungeblätter, vom 29. Festfegung bes Postrittgelbes und der Wagengebühren,                                                                                                               | <b>357</b>  |

| nro. | •                                                      | Selle       |
|------|--------------------------------------------------------|-------------|
|      | vom 15. Januar 1836 an, in ben beutich erblandi-       |             |
| ,    | fchen Provinzen, vom 29.                               | 357         |
| 212  | Portobefrepung ber Correspondengen in Militar-Straf-   |             |
|      | angelegenheiten ben ben Dominien, Magiftraten und      |             |
|      | nicht landesfürstlichen Ortsobrigfeiten, vom 29.       | <b>358</b>  |
| 213  | Nachträgliche Bestimmung binfichtlich ber Stampel-     |             |
| ١.   | und Portobefregung ber obligaten Militar:Mannicaft     | ٠.          |
|      | für bie in ihren Privat = Ungelegenheiten von ben vor- |             |
|      | gefetten Commanden ju fubrende Correspondeng,          |             |
|      | vom 2g.                                                | 359         |
| 214  | Aufhebung ber Mehlfagung in Prag, vom 31.              | <b>3</b> 60 |

### Nr. 1.

Thronbesteigung Seiner k. k. Majestät Ferdinand des I. und Anordnung der Trauerandachten für Weiland Seine Majestät Kaiser Franz den I.

Seine Majeftat der Kaifer und König Ferdinand ber Erfte haben in Folge Allerhöchst Ihrer Thronbesteigung nachstehendes Allerhöchste Rescript Allergnädigst zu erlassen geruht.

Ferdinand ber Erste, von Gottes Onaden Kaiser von Österreich, König von Hungarn, Böhmen, ber Lombardie, Venedig, Galizien, Lodomirien und Juyrien, Erzherzog von Österreich 2c. 2c.

### Liebe Getrene!

Es hat Gott bem Allmächtigen gefallen, Geine Majestat ben Kaifer und König, Unsern hochverehrten innigst geliebten herrn Bater, aus bem irbischen Genn abzurufen.

Allerhöchstbiefelben sind heute um 3 auf 1 Uhr Morgens verschieben.

Mit bem Gefühle bes tiefften Schmerzes über ben Berluft des erlauchten Berklarten, beffen Beisheit das Glud fei-

LXL 23b.

ner Bolter mitten in den Sturmen der Zeit fest begründet hat, beffen Gerechtigkeit ein mächtiger Schut für jedet Recht, und ein kraftiger Schilb gegen jede Willkühr war, und beffen Tugenden allen Zeiten als Vorbild dienen, folgen Wirdem hohen Berufe, auf der Bahn fortzuschreiten, die Er so weise bezeichnet, und so beharrlich verfolgt hat.

Wir besteigen den Uns angestammten Thron, mit dem festen Entschlusse, ben Gesinnungen Unsers Gerrn Vaters getreu, wie Er, im frommen Vertrauen auf Gott, das Glück und die Wohlfahrt Unserer Völker auf dem Wege des Rechtes jum Zwecke aller Unserer Bestrebungen und Anstrengungen zu machen.

Indem Wir nun alle Organe Unferer Staatverwaltung in ihren Stellen, Umtern und Burden bestätigen, fordern Bir dieselben auf, Und in Unsern Bemühungen ihren pflichte mäßigen Bepstand zu leisten, und ihrem Eide gemäß, deffen seperliche Erneuerung Bir denselben erlaffen, sich ihrer Bestimmung nach ben bestehenden Borschriften mit Gewissenhaftigkeit und Eifer zu weihen.

Übrigens habt Ihr allen Euch unterstehenben Beborben und ben bortländigen Ständen diese Unsere Willensmeinung auf bas schleunigste bekannt zu machen, und insbesondere im Einvernehmen mit den Ordinarien zu verfügen, damit für Weisland Seine Majestät ben Sochstverblichenen Kaiser und König die gewöhnlichen Ersquien, heiligen Messen und Indachten allenthalben in den Städten und auf dem Lande fleißig gehalten werden, so wie auch sogleich jede mit der allgemeinen Trauer unvereinbarliche Beluftigungsart einzustellen ist.

Welch Allem Ihr Alle genau nachzuleben wiffen werdet. Gegeben in Unserer kaiserl. Saupt- und Refibenzstadt Wien am zwepten Monathstag Marz im Eintausend achthundert fünf und drepfigsten, Unserer Reiche im Ersten Sabre.

### Nr. 2.

Hofkammer=Decret vom 2. März 1835 an sämmt= liche Länderstellen. Kundgemacht in Nied. Dest. am 3., in Oest. ob der Enns und Stehermark am 8., im Küstenlande am 9., in Währen und Schlesien am 10., in Galizien am 12., in Illyrien am 17. März 1835.

Behandlung der am 2. Marg 1835 in der Serie 464 verlooften Capitalien der alteren Staatsschuld.

In Rolge eines Decretes ber E. E. allgemeinen Softammer vom 2. Marg 1835 wird, mit Begiebung auf Circular = Berordnung vom 29. October 1829, bekannt gemacht, bag bie am 2. Marg 1835 in ber Gerie 464 verlo-' ften Ararial Obligationen ber Stande von Bohmen und Dies ber-Ofterreich, nabmlich bie Bobmifch : ftanbifche Ararial . Obligation ju Bier Percent Nummer 164856 mit einem 3men und Drepfigstel ber Capitals-Gumme, bann die Rieber-Ofterreichifcheftanbifden Ararial-Obligationen vom Receffe vom 30. April 1767 ju Bier Percent von Nummer 13052 bis ein= foliefig Nummer 15939, und ju Drey Percent Nummer 14874 mit ben gangen Capitalbbetragen, nach ben Beftim: mungen bes allerhöchften Patentes vom 21. Marg 1818, gegen neue, mit Bier und Dren Percent in Conventions. Munge verginsliche Staatsiculbverichreibungen umgewechselt merben.

## Nr. 3.

Hofkanzley-Decret vom 5. März 1835, an sämmts liche Länderstellen mit Ausnahme von Mailand, Venedig und Dalmatien.

Borfchrift über die Bestreitung der Rosten für die Inventurs- und Bermögens-Separirungs-Commissionen ben Erledigung eines Erzbisthums oder Bisthums.

Sinfichtlich ber Roftenbestreitung fur die Inventurs- und Geparirungs - Commission ben Erledigung eines Erzbisthums . oder eines Bisthums, wird der Landesstelle Folgendes erinnert:

Es kann fich im Allgemeinen wohl nur an den Grundsfat gehalten werden, daß die Koften für die unter dem allgemeinen Ausbrucke "Inventur eines erledigten Biethumes oder Erzbiethumes" begriffenen Amtshandlungen immer uur bemjenigen Theile zur Laft fallen sollen, in deffen Interesse die Amtshandlungen vorgenommen werden. Hieraus folgt, daß

a) die Aufnahme des von dem verstorbenen Erzbischofe und Bischofe hinterlassenen Allodialvermögens (die eigentliche Inventur) als ein Act angesehen werden muffe, der lediglich im Interesse der Erben vorgenommen wird, daher die dieße fälligen Kosten von den Erben zu bestreiten kommen; daß

b) die Inventariums-Aufnahme und Ausscheidung besjenigen Bermögens, welches dem Erzbisthume oder Bisthume
angehört, und dem Nachfolger übergeben wird (Separation
des Pfründenvermögens) im Interesse des Bisthums oder Erzbisthums geschieht, baber gewöhnlich die Kosten dieser Amtshandlung von den Nugnießern des Bisthums oder Erzbisthums getragen werden mussen.

c) Wenn bey ber aufgenommenen Erhebung bes Bauftanbes ber erzbischöflichen ober bischflichen Gebaube ober ber Patronatsgebaube die Erben fich nicht zu ben ihnen zuerkannten Bau-Erfägen einverstehen, und auf eine weitere Erhebung burch Runftverftanbige und burch gerichtlichen Augenschein antragen, wird die Frage über die Tragung biefer Koften von dem gerichtlichen Erkenntnisse abhängen, und fich hiernach besnommen werden muffen, so wie dieses im Einverständniffe mit dem obersten Gerichtshofe mit der Hoftanzley-Verordnung vom 6. März 1817 \*), wegen Bauberstellungen bey Pfarrhöfen nach dem Ubleben der Pfründner erlassen worden ist.

### Nr. 4.

Hoftanzley-Decret vom 6. März 1835, an sämmtliche Länder-Chefs. Kundgemacht in Nied. Dest. am 8., in Illyrien, in Galizien, in Tyrol am 11., im Küstenlande am 14. und in Dalmatien am 16. März 1835.

Bekanntmachung des §. 14 des Testamentes Sr. Majestät des höchst verblichenen Raifers Frang I.

Se. k. k. Majestät Ferdinand I. geruhten mittels des nachfolgenden, an den Herrn Haus-, Hof- und Staatskanzler erlassen allerhöchsten Cabinetschreibens allergnädigst anzubeseh- A. len, dafür Sorge zu tragen, daß der Artikel des Testamentes weiland Sr. Majestät des Kaisers Franz, worin Allerhöchst B. Dieselben aller Ihrer Unterthanen, der Armee und der Staatsbiener mit der dem hohen Verklärten eigenen, allen treuen Unterthanen unvergestichen Sesinnung umfassender Liebe und Milde gedacht haben, in den k. k. Staaten zu Jedermanns Kenntniß gelange.

Diesem allerhöchsten Auftrage wird durch die gegenwartige Berlautbarung des ermähnten allerhöchsten Cabinetschreisbens Gr. Majestät des Kaisers Ferdinand I., und Testamentsabsates Beiland Gr. Majestät des Kaisers Franz I., in Gemäßheit der Hoftanglen-Berordnung vom 6. März 1835 hiermit die pflichtschuldige Folge geleistet.

<sup>\*)</sup> Siehe den XXXVIII. Band diefer Gef. Samml. S. 89. Rr. 64.

### Α.

Allerhöchstes Sandschreiben an ben Saus-, Sof- und Staatstangler ddo. Wien ben 5. Marg 1835.

Lieber Fürst Metternich! Um ben lettwilligen Unordnungen Meines in Gott rubenben bochst verehrten-und innigst geliebten Vaters in allen ihren Theilen vollfandige Erfüllung zu geben, trage Ich Ihnen auf, dafür zu sorgen, daß ber bepliegende Absat Deffen Testaments in Meinen Staaten Jebermann kund werbe.

Die in selbem enthaltene rührende Außerung der Liebe bes Berklarten für Seine Unterthanen, Seines Dankes für die Armee und die Staatsdiener, welche gut gedient, werden Ihm gewiß in ben herzen Aller, die es betrifft, ein unvergängliches Denkmahl errichten, und Allen, so wie Mir, zu einem neuen Beweggrunde dienen, mit Ausdauer in dem Wege zu beharren, welchen Seine Lehre und Sein Benspiel Uns vorgezeichnet haben.

## B.

# Auszug des Testaments Weiland Gr. k. k. Majestät Franz I.

## §. 14.

Meine Liebe vermache Ich Meinen Unthanen. Ich hoffe, baß Ich fur fie ben Gott werde bethen konnen, und Ich fordere fie auf zur Treue und Anhänglichkeit gegen Meinen legitimen Nachfolger, so wie sie Mir dieselbe in guten und schlimmen Tagen bewiesen haben.

Ich sage Meiner treuen Armee Meinen herzlichen Dank für die Dienste, welche sie Mir erwiesen, und durch welche sie Meinen Thron erhalten hat. Ich fordere sie auf, Meinem Nachfolger dieselbe Treue und Anhanglichkeit immerfort zu beweisen.

Uden Staatsdienern, die Mir gut dienten, bezeuge 3ch hiermit Meinen Dank.

#### Nr. 5.

# Hofkanzley-Decret vom 6. März 1835, an sämmtliche Länder-Chefs.

Allerhöchste Bestimmung hinsichtlich des Bappen und Titels Seiner jest regierenden Majestat des Raifers Ferdinand I.

In Folge bes höchst bedauerlichen hintrittes Seiner t. t. apostolischen Majestät Franz I., Raisers von Österreich, haben Seine gegenwärtig regierende des Kaisers Ferdinand I. Majestät anzuordnen gerubet, daß in Absicht auf Titel und Wappen in allen Expeditionen, Siegeln und Münzgeprägen, wo der kaiserliche Titel und das kaiserliche Siegel vorkömmt, es mit alleiniger Veränderung des Nahmens Franz I. in Ferdinand I. durchaus ben dem bisher angewandten Titel und Wappen sein Verbleiben habe.

#### Nr. 6.

# Hofkanzley-Decret vom 9. März 1836, an fammtliche Länderstellen.

Trauerordnung nach Ableben Seiner Majestät des Raifers Frang I. für Civils, Staats:,- ftändische und städtische Magistrats-Beamte.

Laut eines an ben obersten Rangler ber k. k. vereinigten Hofkanzlen herabgelangten höchsten Cabinetschreibens vom 6. März 1835, hat die Trauer megen des erfolgten Ablebens Seiner Majestät des Kaisers Franz I. glorreichen Andenkens vom 7. März bis 4. September 1835 für sammtliche Civile, Staatse, ständische und städtische Magistratse Beamte in der Art zu bestehen, daß mährend der ersten Hälfte der Trauerzeit an den Civil-Unisormen der Flor auf dem Hute vorsprinzgend und am Arme, — schwarze Beinkleider und Strumpfe, angelausene Schnallen; dann Degen und Hutschleise mit Flor umwunden; durch die zweite Hälfte der Trauer aber der Flor nur auf dem Arme getragen werde.

#### Nr. 7.

Studien = Hof = Commission8 = Decret vom \_ 12. März 1835, an sämmtliche Länderstellen.

Richtzulaffung entlaffener Diocefan = oder Ordens = Theologen zu den Wiederholungs=Prüfungen vor ihrer Wiederaufnahme in eine Diocefe oder Ordensgemeinde.

Seine f. f. Majeftat haben mittelft allerhöchster Entfoliegung vom 8. Marg 1835 ju verordnen gerubet:

Bon ihren Diocesan ober Orbensvorstehern entlaffene Theoslogen sind vor deren Biederaufnahme in eine Diocese ober Orbensgemeinde gur Wiederholung von Prufungen nicht gugulaffen,

Die Landesstelle hat diese allerhöchste Unordnung zur eisgenen Richtschnur zu nehmen und alle unterstehenden Ordinariate, Klostervorstände und theologische Lehranstalten bavon zu verständigen.

#### Nr. 8.

Hofkammer = Decret vom 14. Mätz 1835, an fammtliche Länderstellen und Verzehrungs = Steuer = Gefällen = Verwaltungen.

Befugniß der Cameral. Gefälls. Behörden ben Gefälls. Übertretungen, die Strafe der Unfähigkeit jum weiteren Betriebe eines vergehrungsfteuerpflichtigen Unternehmens ju erkennen.

Aus Anlaß ber Unfrage, von welcher Behörde wegen wiederholten Berzehrungssteuer- Übertretungen ber Gewerbsverlust auszusprechen sep? sindet man im Einverständnisse mit der E. E. vereinigten Softanzlen zu bemerken, daß, im Grunde des S. 46. des Berz. St. Gesetes, welcher vorschreibt, daß ben den Erkenntniffen über die Vergehen gegen die Vorschriften der allgemeinen Verz. Steuer und deren Bestrafung, nach den allgemeinen, für die Gefälls-Nozionen bestehenden

t

Anordnungen, vorzugehen sen, die im §. 41 dieses Gesehes in gemiffen Fällen Statt findende Erklärung der Unfähigkeit jum weiteren Betriebe eines steuerpslichtigen Unternehmens von der nozionirenden Cameral-Behörde auszusprechen, und in die dießfällige Nozion 'aufzunehmen, und sobald die letztere in Rechtskraft erwachsen oder im gesetzlichen Wege bestätiget worden ist, an die betreffende politische Behörde das Ersuchen zu stellen sen, das Erkenntniß in dieser Beziehung in Vollzug zu sehen.

#### Nr. 9.

Hoffanzley-Decret vom 15. März 1835 an sämmte liche Länderstellen mit Ausnahme Mailand, Benedig und Dalmatien. Kundgemacht in Mäheren und Schlesien am 3. April 1835.

Borichrift für die Abfuhr der Erwerbsteuer-Quoten von montanifilicen Ararial-Industriewerten.

Das seit dem Jahre 1828 in Folge des Übereinkommens ber k. k. vereinigten Hofkanzlen und der k. k. allgemeinen Hofkammer hestehende Versahren, nach welchem die Erwerbsteuer-Quoten von den montanistischen Ararial-Industriewerken und Anstalten bisher für jedes Verwaltungsjahr nicht im Baaren, sondern im Wege der Quittungen-Verwechslung berichtiget wurden, hat durch die daben jährlich nothwendig gewordenen sehr verwickelten Rechnungsdurchführungen auf so viele Anstände und Irrungen geführt, und so vielsache nachträgliche Anzeigen und Berichtigungen zur Folge gehabt, daß der daben beabsichtigte Vortheil keineswegs mit der dadurch herbengeführten Vermehrung der Geschäfte und Schreiberenen im Verhältnisse stehet.

In Rudficht beffen hat die E. E. allgemeine Softammer im Einvernehmen mit der E. E. Softammer in Mung = und Bergwefen, Behufs der Bereinfachung des Dienftes beschloffen, daß fur die Folge, und zwar schon vom Verwaltungs. Jahre 1835 angefangen, die montanistischen Ararial-Industrie-Anstalten, die denselben im gewöhnlichen Wege jahrlich zu bemeffenden Erwerbsteuer-Quoten an die einschlägigen Perceptions-Obrigkeiten im Baaren zu entrichten, und in der Rechnung der ihnen unterstehenden Caffen in Ausgabe zu ftellen haben.

# Nr. 10.

Verordnung und Kundmachung des k. k. The roler Landes-Suberniums vom 17. März 1835. Festsehung der Tabakblätter-Einlösungspreise für das Jahr 1835.

Die f. f. allgemeine Softammer hat vermöge Erlaffes vom 10. Febr. 1835 die Preise zur Ginlösung der Tabakblatter fur die Fechsung des Jahres 1835 in nachstehender Art festgesett:

Für bie fübtyrolisch en Tabakblätter im grusnen Buftanbe, welche in den Stadts und Landgerichts: Bezirken von Noveretto, Ala und Mori, mit Einschluß der Gemeinde Nago, in dem Landgerichts: Bezirke von Arco, ferener in den Landgerichts: Bezirken Nogaredo und Nomi, und in jenem von Folgaria oder Calliano erzeugt werden,

I. Claffe ber Ctr. 2 fl. - fr. 28. 28. C. M.

II. 8 9 1 1 40 9 9 9

III. " " " 1 " 20 " " " "

Für die Frastanzer getrockneten Blätter: I. Classe der Etr. 8 fl. — fr. B. B. C. M.

Die Ausmittlung der Frachtvergutung fur den Transport der Blätter aus der Gemeinde Frastanz in die Tabakfabrik zu Schwaz wird dem frenen Übereinkommen der E. k. vereinten Cameral-Gefällenverwaltung mit den Pflanzern überlaffen.

#### Nr. 11.

Verordnung und Kundmachung des k. k. illyrisschen Landes = Suberniums zu Laibach vom 20. März 1835.

Modalitaten, unter welchen die Aufnahme der Rranten in dem Lais bacher Civil-Spitale von nun an Statt gu finden hat.

Damit einestheils die zu Laibach bestehende Krankenanskalt ben dem ohnehin beschränkten Raume berselben nicht wisder ihre mahre wohlthätige Bestimmung benütt, und andernstheils die Einbringung der zu vergütenden Kranken-Berpflegungsgebühren möglichst gesichert und beschleuniget werde, hat die Landesstelle für nothwendig befunden, ben der Aufnahme der Kranken folgende Modalitäten zur Richtschur und gesnauen Befolgung vorzuzeichnen:

#### §. 1.

Weber die unheilbaren Siechen, noch die bloß mit leichten vorübergehenden Unpuflichkeiten behafteten Kranken sind zur Unterbringung in dem Krankenhause geeignet, und das her in keinem Falle aufzunehmen.

## §. 2.

Die aufzunehmenden Kranken find entweber folde, welche bie Berpflegegebuhren aus Gigenem bestreiten, ober Urme, für welche biese Gebuhren aus einem anderen Fonde berichtiget werden muffen.

Die erstern haben sich ihrer Aufnahme wegen ber ber Spitals-Berwaltung zu melben, und die entfallenden Berpflegsgebühren auf 14 Tage in voraus zu entrichten.

Sollten diese Rranke vor Berlauf von 14 Tagen genefen, austreten, ober fterben, so wird ihnen, ober ihren sich legitimirenden Erben ber fur die übrige Zeit indebite eingezahlte Verpflegsgebühren=Betrag von ber Spitals-Verwaltung zurückerstattet werben. Dagegen haben diejenigen, welche über 14 Tage in der Krankenanstalt verbleiben, einen weitern Vorsschuß zu erlegen.

#### §. 3.

Die armen Kranken sind entweder aus dem Pomerio der Sauptstadt Laibach, oder aus fremden Bezirken. Wenn arme Kranke aus dem Pomerio der Hauptstadt Laibach in das Krankenhaus aufgenommen werden sollen, so muffen dieselben mit der bieber üblichen magistratlichen Unweisung verseben sepn.

Da für die Stadt Laibach zwen Stadtarmen-Arzte und zwen Stadt-Bundarzte angestellt sind, und daselbst auch die Einrichtung besteht, daß die armen Kranken in ihren Wohnungen unentgesblich mit Arzenepen versehen werden, so sinbet man zur Aufnahme in das Krankenhaus nur solche arme
Kranke als geeignet zu erklären, welchen zu Sause die nothwendige
Pslege und Wartung gebricht, oder welche mit solchen Krankheiten behaftet sind, die eine Ansteckung besorgen lassen. Daher haben arme Kranke, welche sich um die Anweisung zur
Aufnahme in die Krankenanstalt an den Magistrat wenden,
ein ärztliches Zeugniß benzubringen, in welchem nicht nur die
Nothwendigkeit ihrer Aufnahme in das Krankenhaus, sondern
auch die Ursache derselben ausgedrückt sepn muß.

# §. 4.

Da ben Bezirkswundarzten ihre Besoldungen aus ben Bezirkscassen in der Absicht bewilliger sind, damit sie in Ge-maßbeit des §. 23. ihrer Instruction den armen kranken Bezirksinsassen unentgeldlich die erforderliche arztliche Gulfe leiften, so werden auch nur jene arme Kranke aus den auswärtigen Bezirken in das Laibacher Krankenbaus aufgenommen werden, benen zu Sause die nothige Pflege mangelt. Diese armen Kranken baben die Nothwendigkeit ihrer Aus-

nahme in das Krankenhaus und ihre Armuth durch ein pfarrliches, wo möglich von der betreffenden Bezirksobrigkeit bestätigtes Zeugniß nach dem angeschlossenen Formulare nachzuweisen, in welchem zugleich der Nahmen und Zunahmen
des Kranken, das Alter, der Stand, das Vaterland, der Kreis,
Bezirk, die Pfarre, die Ortsgemeinde, Haus-Nro. und die A.
Krankheit anzugeben ist. Ben dem beschränkten Raume des
Krankenhauses ist es erforderlich, daß vor der Absendung eines armen Kranken aus fremden Bezirken dahin, ben der
Spitalsverwaltung die Erkundigung eingezogen wird, ob und
wann zur Aufnahme desselben ein Plaß vorhanden sen werde.

#### 6. 5.

In ben Zeugnissen für arme sphilitische Kranke ift auch bas Dominium nahmhaft zu machen, welchem ber Kranke angehört.

# §. 6.

Der Spitalsverwaltung, in beren Umtskanzley sich die Kranken ihrer Aufnahme wegen zu melden haben, liegt es ob, vor allem die zur Aufnahme erforderlichen Zeugnisse zu untersuchen, und die Kranken sodann an die Spitalsärzte, in beren Abwesenheit aber an die Assistenten zur Untersuchung zu weisen, und dieselben erst dann aufzunehmen, wenn ben dieser Untersuchung wirklich ein solches übel vorgefunden worden ist, welches den Kranken zur Aufnahme in das Krankenshaus eignet.

#### §. 7.

In Fallen, wo Kranke ohne die vorgeschriebenen Documente vorkommen sollten, ihre Aufnahme aber wegen des Krankheitsgrades nothwendig ift, hat die Spitalsverwaltung das Nationale berselben möglichst genau zu erheben, und über die Richtigkeit der erhobenen Daten sogleich bey der betreffenben Behörde Erkundigung einzuhohlen. den Dienstplat zu einer andern herrschaft nicht zu bi anftandigen fen, jeboch in ber Voraussehung, wenn fi fich nach ber Kundmachung ber allerhöchsten Entschließun vom 22. Marg 1828 feine Makel zugezogen haben.

ad 2. haben Seine Majestat die Appellationsgerichte un Landerstellen zu ben in der Frage stehenden Dispense von einem folden hinderniffe zur Anstellung der Indviduen als Justiziäre oder politische Geschäftsführer au Privatherrschaften, in rücksichtswürdigen Fällen unter ge höriger Überwachung ber hofstellen, welche im Berufungs wege wie in andern ähnlichen Angelegenheiten zu verfahren haben, allergnädigst zu berechtigen gerubet.

#### Nr. 13.

Studien=Hofcommissions-Decret vom 21. Mär; 1835, an die Länderstellen von Nieder-Desterreich ob der Enns, Stevermark, Mähren, Galizier und Tyrol.

Berfahren ben der Bertheilung und Berrechnung der Gratis-Erem plare von Normal- und Trivial-Schulbuchern an arme Schulkinder

Um bas Verfahren ben ber Abgabe ber Gratis-Eremplar von ben Normal= und Trivial=Schulbuchern, ben beren theil weiser Vertheilung an bie Armen und ruchschtlich beren Ver außerung in einen geregelten Sang zu bringen, findet mat anzuordnen, daß

- 1. überhaupt die Vorschriften ber § §. 155, 321, 322 423, 424 und 425 ber politischen Verfaffung ber beutschen Schulen genau beobachtet und sich bavon teine Abweichunge erlaubt werben;
- 2. bag von ben Urmenbudern, welche bie Pachter zu lie fern haben, nur bochtens 25% an bie Schulen abgegeben, bi bobern Procente aber zum Beften bes betreffenden Schulfor bes verlauft werden;

Bur Geite 16.

6 9 e Nahmen: bücheln Rleine Lefebuch II. Theil für gand für II. Claffe Schulen Ergählungen für Landichulen Erzählungen f. Stadtschulen II. Theil für Stadticulen Schulgefeße. Ratechismen Evangelien für Land für I. Theil. Statte Schulen

- 3) daß von den Bucherpercenten der Auflagen, die von ben Pachtern zu liefern find, nur die im §. 321 der p. S. B. bestimmten Bucher als Armenbucher abgegeben, die übrigen aber zum Nugen des Schulfondes verkauft werden;
- 4) daß die Pachter die zur unentgelolichen Abgabe geeig= neten Gratisbucher unter den in den §§. 321 und 322 vorgeschriebenen Modalitäten zu verabreichen haben.

Die Landesstelle hat diese Unordnungen jum punctlichen Bollzuge zu bringen, und wenn sich aus ben dortlandigen Berhaltniffen ein Unstand bagegen ergeben sollte, benselben sogleich gutachtlich hieber anzuzeigen.

Ubrigens find bie Rechnungen ber Kreibamter über bie Urmenbucher nach dem bepliegenden eremplificirten Formulare A. zu verfaffen, von der Prov. Staatsbuchhaltung in ein Totale zusammenzustellen, und durch Gegenausweise der Schulbucher- Berschleißpachter zu controlliren.

#### Nr. 14.

Hofkanzley-Decret vom 21. März 1835 an sämmtliche Länderstellen, mit Ausnahme Mailand, Benedig, Dalmatien und Eprol. Kundgemacht in Dest. ob der Enns am 3., in Ilhrien am 11., in Galizien am 29. April, in Mähren und Schlesien am 1. May 1835.

Behandlung der jum Candwehrdienfte vorgeforderten jedoch flüchtig gewordenen Individuen ben ihrer Ergreifung,

- Se. f. f. Majestät haben mit allerhöchfter Entschließung vom 16. Marg 1835 über bie Frage, wie die zum Landwehrdienste vorgeforderten, jedoch flüchtig gewordenen Individuen ben ihrer Ergreifung behandelt werden follen, folgende Bestimmungen zu erlaffen gerubet:
- 1. Die jur Candwehr vorgeforderten, und nach der Borforderung flüchtig gewordenen Individuen follen edictaliter mit

# Formulare

eines Ausweises über die aus den auswärtigen Bezirken in das Laybacher Krankenhaus abzuschickenden armen Kranken.

| Tauf- und<br>Bunahme | Lauf- und Stand Alter Zunahme     | Alter                          | Bater- Kreis                                                                                                                  | Areis                             | Bezirks. Pfarre          | Pfarre  | Orts<br>Schaft | Hause<br>Nr. | Saus: Reankheit                                                                                                                                                                | Anmer-<br>fung |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| -                    |                                   |                                |                                                                                                                               |                                   |                          |         | 1              |              |                                                                                                                                                                                |                |
|                      |                                   |                                |                                                                                                                               |                                   | •                        |         |                |              | · .                                                                                                                                                                            | -              |
|                      |                                   |                                |                                                                                                                               | . ,                               |                          |         |                |              |                                                                                                                                                                                | ·              |
|                      |                                   | ١                              |                                                                                                                               | ,                                 | `                        |         |                |              |                                                                                                                                                                                |                |
| . Di<br>Kranken      | e Armutl<br>haus in !<br>Pfarrhof | h bee be<br>laybach 1<br>N. N. | Die Armuth bes bezeichneten Kranken un<br>Krankenhaus in Laybach wird hiemit bestätigee.<br>Pfarthof M. R. den 6. April 1835. | Kranke<br>it bestäti<br>sprif 183 | n und die<br>get.<br>35. | Rothmer | idigkeit d     | er Aufna     | Die Armuth bes bezeichneten Kranken und die Rothwendigkeit der Aufnahme desselben in das kenhaus in Laybach wird hiemit bestätiget. In Pas Parrhof R. R. D. den G. April 1835. | in das         |
|                      |                                   |                                |                                                                                                                               |                                   |                          |         | •              | n. n         | n. n. Bfarrer.                                                                                                                                                                 |                |

## Nr. 12.

Hofkanzley-Decret vom 20. März 1835 an sämmtliche Länderstellen mit Ausnahme Mailand, Benedig und Dalmatien. Kundgemacht in Ried.
Dest., in Steyermark und Illyrien am 4., in Dest.
ob der Enns am 9., im Küstenlande am 10., in
Böhmen am 18. April 1835.

Wiederanftellung ber ben Privat - Berrichaften angestellt gewesenen, und wegen eines Verbrechens entlassenen Justig- oder politischen Beamten.

Über die aus Unlaß ber allerhöchften Entschließung vom 22, März 1828, nach welcher ben Privatherrschaften die Stelsten solcher Beamten, welche die Justizpflege oder die öffentsliche politische Geschäftsverwaltung zu besorgen haben, keinem eines Verbrechens schuldig befundenen, oder von demselben aus Mangel rechtlicher Beweise losgesprochenen oder überhaupt nicht ganz tadellosen Individuum verliehen werden dürfen, gestellten Unfragen:

- 1. Wie sich bei jenen mit ber obgedachten Matel behafteten Individuen zu achten sen, welche vor der Kundmachung bes allerhöchsten Befehls bereits als Mandatare (politische Geschäftsführer) oder Justigiare auf einem Dominium angestellt sind, aber von diesem Dienste austreten, und ben einem ans dern Dominium in einen solchen Dienst eintreten wollen?
- 2. Db die Individuen, welchen ein solches hinderniß ber Unstellung als Justiziar ober politischer Geschäftsführer auf Privatherrschaften im Wege steht, sich um die Behebung dies sindernisses, mithin um die Erklärung ihrer Unstellungs, fähigkeit bewerben durfen, und welche Behörden zur Entscheisdung hierüber zu ermächtigen waren? haben Seine t. t. Masgestät mit allerhöchster Entschließung vom 14. März 1835, zu verordnen geruhet:
  - ad 1. bag folden Individuen der Übertritt in einen abnt

den Dienstplat zu einer andern Serrschaft nicht zi anständigen sen, sedoch in der Voraussehung, went sich nach der Kundmachung der allerhöchsten Entschlief vom 22. März 1828 keine Makel zugezogen haben ad 2. haben Seine Majestät die Appellationsgerichte Länderstellen zu den in der Frage stehenden Dispe von einem solchen Sindernisse zur Anstellung der J viduen als Justiziäre oder politische Geschäftsführer Privatherrschaften, in rücksichtswürdigen Fällen unter höriger Überwachung der Hofftellen, welche im Beruful wege wie in andern ähnlichen Angelegenheiten zu fahren haben, allergnädigst zu berechtigen geruhet.

# Nr. 13.

Studien=Hofcommissions=Decret vom 21. Mi 1835, an die Länderstellen von Nieder=Desterrei ob der Enns, Stevermark, Mähren, Galizi und Tyrol.

Berfahren ben der Bertheilung und Berrechnung der Gratis-Eriplare von Normal: und Trivial-Schulbuchern an arme Schuleint

Um das Verfahren ben der Albgabe der Gratis-Eremple von den Normal- und Trivial-Schulbuchern, ben deren the weifer Vertheilung an die Armen und rücksichtlich deren Bauberung in einen geregelten Gang zu bringen, findet manzuordnen, daß

- 1. überhaupt die Vorschriften der § §. 155, 321, 32 423, 424 und 425 der politischen Verfassung ber deutsch Schulen genau beobachtet und sich bavon keine Abweichung erlaubt werden;
- 2. daß von den Urmenbuchern, welche die Pachter gu I fern haben, nur höchstens 25 an die Schulen abgegeben, 1 höhern Procente aber jum Besten bes betreffenden Schulfo bes vertauft werden;

Bur Geite 16.

b) daß auf die nämliche Weise die aus der Gran erfolgte Enthebung oder Entlaffung eines jeden noch n oder landwehrpflichtigen Individuums dem Kreisamte b gegeben wird.

#### Nr. 17.

Hofkammer-Decrete vom 23. März und 17. I 1835, an sämmtliche Länderstellen und Cam Behörden. Kundgemacht in Stehermak am in Nied. Dest., in Mähren und Schlesien, in: rol am 21., in Böhmen am 23., in Galizien 24., in Ilhrien am 30. April, im Küstenle am 12., in Mailand und Venedig am 30. I 1835.

Anderungen in dem bestehenden allgemeinen Boll-Tariffe.

Theils auf Grundlage allerhöchfter Entschließungen, in Folge des Einvernehmens mit anderen Gofbeborden in dem gegenwärtig bestehenden allgemeinen Boll : Tariff dem beygehefteten Berzeichnisse\*) ersichtlichen Anderungen genommen worden.

Die Wirksamkeit dieser neuen Zollbestimmungen tritte sichtlich ber Cacao-Bohnen und Cacao-Scholen, ber Gen nelken, der Muscatbluthen und Muscatnuffe, so wie hing lich ber Vanille, erst mit dem 1. Junius 1835, hinsich aller übrigen Waaren - Artitel aber mit dem Lage Rundmachung ein.

imallog: guard. . . . noinciaal. . . . nagall dan --

de ift auch gestattet, 18-00. Deltetet, 18-00. Deltetetete Delte Belle Gemen Falle and den Folden Falle mecht einem folden den Gemen Welle ewe ous die Gewolgen geten. Balonien und Uderdolgen geftrichene Vield. Delt. Wetze gestrichene Vield. Delt. Wetze gestrichen Vield. Delte Gewolgelichene Pield. Delte Bestrichen Petrop.

uer Zenguer in rechnen.

Bur Geite 20.

#### **6.** 3.

Die Zerstüdung eines geschloffenen Bauerngutes ober Unwefens in zwey ober mehrere Theile ift nur bann zulässig, wenn erkannt wird, daß auf jeder hiedurch selbstitandig werbenben Parcelle sich eine Familie, abgesehen von anderen Erwerbsquellen, zureichend erhalten konne.

#### §. 4.

Die Trennung und Beräußerung einzelner, zu einem gefoloffenen Bauerngut gehörigen Grundstücke ift nur in sofern zu gestatten, als bas Unwesen auch in biesem Falle nach bem im §. 3 ausgebrückten Erforbernisse entspricht, und bas ausgebrochene Grundstück mit einem andern Unwesen vereinigt wird.

#### §. 5.

Die Beurtheilung über die Zulänglichkeit eines Unwesens zur Subsistenz einer Familie, hat von Fall zu Fall nach genauer Untersuchung ber betreffenden Realitäten, und mit forg-fältiger Berücksichtigung der Cocalverhältniffe durch zwen unbesfangene und beeibete Sachverständige zu geschehen.

# **§.** 6.

Diefe Sachverftandigen find von der Obrigkeit zu bestimmen, welche wenigstens einen derfelben aus einer andern Bemeinde, als in welcher bas zu verstückende But sich befindet, zu ermählen hat.

Uber ben Befund ber Sachverständigen ift ber betreffende Gemeindevorsteher um feine allenfälligen Erinnerungen gu ver= nehmen.

#### 6. 7.

Einzelne, fin feinem Gutsverbande ftebende, fogenannte

walzende Grundstücke durfen nur dann weiter vertheilt werben, wenn jeder durch die Zerstückung entstehende Theil ben Uckern und einem Walblande wenigstens ein Jauch, oder 1000 B. Rlaftern, ben Wiesen aber eine Tagmahd oder 500 B. Alaftern, und ben Weingrunden 250 B. Alaftern beträgt, oder wenn die auszustückenden Theile einem bereits geschlossenen Anwesen einverleibt werden.

#### §. 8.

Wenn von folden malgenden Grundstücken zwen ober mehrere, welche an einander grangen, und wovon keines allein bas oben bezeichnete Ausmaß erreicht, an einen Besiger gelangen, so sind dieselben als gesetlich consolidirt anzuseben, und burfen nur mit Rücksicht auf die im vorstebenden S. enthaltene Bestimmung wieder von einander getrennt werden.

# §. 9.

Jebem Saus. und Gutsbesiter ift es gestattet, so viele Grundstücke, als zur Bilbung eines Unwesens erforderlich find, in einem eigenen Gutscomplere zu vereinigen, der für die Bukunft nur unter Beobachtung der im §. 3 festgesetten Besbingungen wieder getrennt werden kann.

Die Bewilligung zu einer folden Consolibirung hat bas Rreisamt über Einvernehmung von Sachverständigen, der Gesmeindeverstehung, und des Landgerichtes zu ertheilen, wornach die für die Zukunft ein geschloffenes Unwesen bildenden Realitäten im Steuerkatafter gehörigevorzumerken, und unter eine Nummer und Unschlag zu bringen sind.

#### §. 10.

Baufer burfen nur bann swifden zwen ober mehrere Parthepen getheilt werben, wenn fie nach bem Befunbe ber Sachverftandigen hinreichenden Raum zur entsprechenden Unterkunft derfelben darbiethen, und jede Parthen eine abgesonderte Feuer-flatte erhalt.

#### 6. 11.

Sowohl die landesfürstliche Grundsteuer, als die allenfälligen Urbariallasten muffen ben jeder Grundzerstückung verhältnißmäßig zwischen den kunftigen Theilbesigern repartirt, und die Ubschreibung und Auseinandersegung dieser Giebigkeiten in den Catastern eingeleitet werden.

Dieffalls ift'sich nach den Borschriften des t. bayer. Steuerprovisoriums und ber Instruction fur die Steuerumschreiber vom 20. Junius 1820 ju benehmen.

#### §. 12.

Bon den Verfügungen des Kreisamtes in Grundzerstüschungs - Ungelegenheiten findet der Recurs an die Landesstelle und von jenen der Landesstelle an die politische Sofstelle Statt.

Der Recurs muß binnen 14 Lagen angemeldet, und binnen 4 Wochen ausgeführt werden.

#### Nr. 19.

Hoftanzley Decret vom 24. März 1835, an sämmtliche Länderstellen. Kundgemacht in Nied. Dest. am 4., im Küstenlande am 10., in Ilhrien am 11., in Oest. ob der Enns, in Böhmen, in Tyrol am 12., in Mähren und Schlesien, in Stepermark am 17., in Galizien am 25. Upril 1835.

Bestimmung der Strafen hinsichtlich des unbefugten Tragens sowohl in: als ausländischer Ordenszeichen und Ehrendecorationen.

In Gemagheit allerhochfter Entschliegung vom 16. Diary

1835, find auf bas unbefugte Tragen von Ordenszeichen und Shrendecorationen ohne Unterschied, sie mogen inlandische ober ausländische senn, die nähmlichen Strafbestimmungen anzuordenen, welche durch die allerhöchste Entschließung vom 28. November 1826 (Hoffanzlen-Decret vom 2. November 1827\*) auf Abelsanmaßungen festgesetzt worden sind.

#### Nr. 20.

Hoffanzlen Decret vom 26. März 1835, an sämmtliche Länderstellen mit Ausnahme von Maisand, Benedig und Zara.

Abfaffung der Rechnungsabichluffe politischer Fonde und Unftalten in der alleinigen Währung der Conventions-Munge und Ausdehnung diefer Magregel auf die Journal-Führung.

Um ben bem Berrechnungsgeschäfte ber politischen Fonde und Anstalten die möglichste Einfachbeit und klarste Übersicht zu befördern, hat die vereinigte Hofkanzlen im Einvernehmen mit der E. E. allgemeinen Hofkammer, dem E. k. General-Rechnungs Directorium und der E. E. Studienhoscommission besschlossen, für die Darstellung der Gebahrung der Fonde und Anstalten in den Rechnungsabschlüssen und Bilangen sortan nur die Bährung der Metallmungen zu bestimmen.

Diesem Beschlusse gemäß wurde auch unterm 10. December 1834 die nachfolgende Beisung \*\*) an die Provingial-Staatsbuchhaltungen erlaffen, welche der Landesstelle gur Biffenschaft mitgetheilt wirb.

Um jedoch diese als zwecknäßig erkannte Magregel auch auf die Verrechnung der politischen Fonde und Anstalten im Allgemeinen auszubehnen, hat die Landesstelle die Verfügung zu treffen, daß von nun an, wie es ben der k. k. politischen Fondshauptcasse schon mit Ende des Jahres 1829 angeordnet

<sup>\*)</sup> Siehe den LIII. Bb. diefer Gef. Samml. S. 430, Rr. 259.

<sup>\*\*)</sup> Siehe die Beplage.

wurde, alle Journale ber politischen Fonde und Anstalten nur in der Währung der Conventions-Münze in der Art gestührt werden, daß die baar eingehenden Einlösungsschein-Besträge bloß innerhalb der Colonne angedeutet, und erst nach erfolgter Reduction auf Conventions-Münze in die Geldcolonne angesetzt werden, wornach sodann die übrige Verrechnung und Verbuchung in der einzigen Währung der Conventions-Münze keinem Anstande unterliegen wird, es sich hieben jedoch von selbst versteht, daß die Untertheilung der Schuldpapier-Colonne in in Wiener-Währung verzinsliche, wo solche vorkommen, fortan benzubehalten sep.

\*\*) Berordnung des f, f. General = Rechnungs = Directoriums an fammiliche Provinzial-Staatsbuchhaltungen mit Ausnahme von Mailand und Benedig.

Die bestehende Ubung, nach welcher die jährlichen Rechnungsabschlüffe und Bilanzen der politischen Fonde und Unstalten bloß aus dem Grunde, um die materielle Übereinstimmung mit der Cassenverrechnung zu beachten, in der cursirenben doppelten Währung verfaßt und vorgelegt werden, hat
seither zu manchen Irrungen und selbst zu Abweichungen von
ben aus einem Jahrgange in den andern zu übertragen ge,
wesenen Zisseransähen Unlaß gegeben, oft aber auch auf den
Bergleich mit den Boranschlägen störend eingewirkt, welche lebiglich die Geldcolonne in Conventions-Munze enthalten.

Da selbst ben jenen politischen Fonden und Anstalten, wo die Cassen Tournale immer noch in den cursirenden doppelten Währungen geführt werden, kein hindernist vorhanden sepn kann, die in B. B. vorkommenden Einnahmen und Ausgaben beym jedesmahligen Bücherabschlusse sowohl rubriken-weise, wie in den hauptsummen nach dem seltgesetzen Maßstade zu 250% auf Conventions Münze zu reduciren, und bie auf solche Urt aus beyden Währungen vereinten rubriken-weisen Ergebnisse der Verrechnung bloß allein in der Währung der Conventions Münze in die jährlichen Rechnungsabschlusse und Bilanzen zu übertragen, und in demselben nachzuweisen;

fo wird ber Provinzial-Staatsbuchaltung in Gemafibeit bes von ber f. f. vereinigten Softanglen, von ber f. f. Studien-Sofcom: miffion, vom Prafibium ber f. E. allgemeinen Softammer und bem General-Rechnungs-Directorium gefaßten gemeinschaftlichen Befoluffes aufgetragen, gur Befeitigung fernerer Ungutommlichteiten und Erzielung einer leichteren und fonelleren Überficht von nun an bie Gelbcolonne fur bie 2B. 2B. aus ben Rechnungeabfoluffen und Bilangen ber politischen Fonde und Unftalten binwegzulaffen, und die auf ihren Buchern, nach geschehener Reduction ber 2B. 2B. richtiggestellten rubritenweisen Ergebniffe im vereinten Betrage in die Rechnungsabichluffe und Bilangen aufzunehmen, fonach in ber einzigen fur die Conventions = Munge bestimmten Gelbcolonne mit aller Genauigkeit nachzuweisen, wozu ber Provinzial-Staatsbuchhaltung nur noch erinnert wird, bag fie fich im Ubrigen an bie bestebenbe Form ber Rechnungsabichluffe ju halten, und ben Berfaffung berfelben die mit Decret vom 14. May 1834 vorgezeichnete Rus briten . Ordnung geborig ju beobachten babe.

#### Nr. 21.

Hoftanzlen = Decret vom 26. März 1835, an die Landesstellen im Küstenlande, in Illyrien, Galizien, Mähren und Schlesien, Stehermark, Nieder-Oesterreich und Dalmatien.

Respectirung der von den Magistraten in Ungarn ausgefertigten Reisepaffe.

Laut einer Eröffnung ber k. ungarischen Sofkanzley sind in Ungarn nicht nur die Comitats Dicegespane, sondern auch die Magistrate der königlichen Frenstädte, der Districte der Jazigier, Rumanier, der 16 Zipser- und Handuckenstädte zur Ausstellung der Reisepaffe für ihre Einwohner berechtiget. Der Landesstelle, wird daber mit Bezug auf das hierortige Decret vom 7. October 1820 aufgetragen, die Verfügung zu

treffen, daß ben, mit ben ordnungsmäßig ausgefertigten Pafefen ber gedachten Magistrate, an ben Granzen erscheinenden Reisenden der Eintritt in die E. E. österreichischen Provinzen gestattet, und ihnen zur Fortsetzung der in diesen Paffen beziehneten Reisen aller Vorschub und Schutz angedeiben zu laffen sey.

# Nr. 22.

Verordnung und Kundmachung des f. k. boh= mischen Landes-Guberniums vom 28. März 1835.

Republicirung ber Borfdriften hinsichtlich der Bauführungen an den fchiffbaren Fluffen und der herstellung der Normalzeichen.

Die Canbesftelle hat die Bahrnehmung gemacht, daß an den schiffbaren gluffen noch immer Bauführungen vorkommen, welche der frenen Schifffahrt hinderlich, und ohne der vorgeschriebenen Baubewilligung ausgeführt worben sind.

Es werben daber die in dieser Beziehung icon burch das Navigations-Patent vom 31. May 1777 gegebenen Vorschriften, dann die hierortige Verordnung vom 9. May 1829 wegen herstellung der Normalzeichen an den Mühlen der andern Wafferwerken, welche gleichfalls noch nicht überall in Vollzug gesett worden ist, in Folgendem zu Jedermann Warnung und Nachachtung republicirt.

# **§.** 1.

An den schiffbaren Fluffen darf tein neues Gebäude, es sey dieses eine Muble, oder eine Behre, teine Bafferableitung aus dem Fluffe, so auch teine Berdammung, ohne vorber erwirkter Bewilligung des Guberniums errichtet werden. Die Bewilligung tann jedoch nur dann ertheilt werden, wenn der Bau nicht schädlich, und der fregen Schifffahrt nicht hins berlich befunden worden ift.

#### §. 2

Ber ein foldes Gebaude, ohne die vorgeschriebene Bewilligung erhalten zu haben, ober auf eine andere Art hergeftellt hat, als es in dem genehmigten Plane angezeigt wurde, wird gehalten senn, dasselte ohne weiteres wieder abzutragen.

Gleiche Folge trifft insbesondere benjenigen, der ben Reparirung einer Behre, oder eines Behrdurchlaffes eine Erhobung, oder überhaupt eine ber Schifffahrt hinderliche Beranberung vornimmt.

#### §. 3.

Sollte Jemand in Befolgung der ihm auferlegten Ubstragung oder Beränderung der für schälich befundenen Berke fäumig fenn, so wird die Ubtragung oder Beränderung von der E. E. Oberbaudirection eingeleitet, und der Kostenbetrag von dem Biderspänstigen eingetrieben werden.

# §. 4.

Bey ben jahrlichen Eisgängen muffen zur Vermeibung von Überschwemmungen und andern Beschädigungen bie von den Mullern und Wasserwerksbesitzern in ben Durchlässen einzgelegten Fachbreter zeitlich ausgehoben werben. Der überztreter bieser Vorschrift wird mit 50 fl., von welchen zwen Drittel dem Denuncianten, und ein Drittel dem Navigationsfonde zusallen, und wenn hieben ein böser Vorsatz unterlauzsen wäre, auch sonst noch schörer bestraft werden. Immer muß jedoch der schulbtragende Eigenthümer, oder Inhaber des Wasserwerts die Kosten der durch eine solche Vernachlässigung nöthig gewordenen Räumung des Flußbettes bestreiten, oder dem Navigationssonde ersetzen.

#### §. 5.

Die Ginlegung und Ginfdlagung ber Fifdertorbe, Fang-

pfähle u. f. w. darf ber freyen Schifffahrt nicht hinderlich fenn, im Widrigen fie ohne alle weitere Unfrage caffirt, die Unkoften ber nothwendig gewordenen Raumung von dem Übertreter eingebracht, und der Lettere nach Umftanden noch angemeffen bestraft werden wird.

### §. 6.

Dieses gilt auch von dem Lachsfange, und es barf überhaupt kein Lachsfang in schiffbaren Flüssen ohne Gubernialbewilligung errichtet werden; die schon bestehenden muffen entweder in unschädlichen Stand gesett, oder wenn dieses unthunlich ware, cassitt werden. Bon allem, was von dem Lachsfang in den Fluß einrollt, haben die Lachsfanginhaber den Fluß zu räumen, oder die Räumungskosten dem Navigationsfonde zu ersetzen.

# §. 7.

Wenn in ben Fluß zum Nachtheile ber Fahrt Steine, ober andere Gegenstände muthwillig eingerollt werben, so wird ber Ubertreter nicht nur zur Vergutung ber Raumungekoften verhalten, sonbern noch überbieß nach Umftanben bestraft werben.

# **§**. 8.

Die ben ben Müblen, Wehren und andern Wasserwerten jum Pferde-Rückzug erforderlichen Brücken, und zwar die
bereits bestehenden, als auch jene, die noch künftig für nothwendig werden befunden werden, müssen von den betreffenden
Werkseigenthümern oder Inhabern um so mehr aus Eigenem
hergestellt und erhalten werden, als ihre Werke dem fregen
Rückzuge hinderlich sind, und der Navigazionsfond bloß die
zur Beförderung der fregen Schifffahrt nöthigen, nicht aber
iene Serstellungen zu tragen hat, welche durch die zum Nuces
einzelner Privateigenthumer bestehenden Gebäude nothwendig
werden.

#### 6. 9.

Bey ben Überfuhren, Mühlen, und andern Wafferwerken muffen zur Beurtheilung bes Bafferstandes, ber Bafferstauunsgen, Behrschwellenhöhen u. bgl. Normalzeichen, oder fogenannte Saimpfahle auf Kosten ber Mühlenbesiger und der Gisgenthumer der betreffenden Bafferwerke und Überfuhren bersgestellt werden.

Hiezu ift auf bem Canbe ber t. t. Kreis-Ingenieur benzuziehen, und in Prag bie Mitwirkung der kais. konigl. Oberbaubirection in Anspruch zu nehmen.

#### Nr. 23.

Hoftanzley = Decret vom 31. März 1835, an sämmtliche Länderstellen mit Ausnahme Maistand, Venedig und Dalmatien. Kundgemacht in Illyrien am 16. April 1835.

Bestimmung der Substitutione-Gebuhren für Beamte der ftadtifchen Renten.

Seine t. t. Majestat haben mit allerhöchster Entschließung vom 26. Marz 1835 allergnabigst zu bestimmen gerubet, daß bie mit ber a. h. Entschließung vom 24. Marz 1828 erflossenen Bestimmungen, über die Bezüge landesfürstlicher Beamten, welche zur einstweiligen Versehung eines erledigten Dienstplates außer ihrem Dienstorte abgesendet werben, auf die städtischen Beamten, welche zur Substitution erledigter städtischer Dienstpläte außer ihrem Dienstorte verwendet wersben, nicht in Unwendung zu bringen waren.

Der substituirende städtische Beamte hat in folden Fällen nur den gangen Gehalt, die Nebenbezüge und Emolumente, welche mit dem Posten, ben er vertritt, verbunden find, ferner die Vergutung der hin= und Rückreise, und mabrend der Dauer berfelben die Diaten nach der ihm eigenen Dienstesclaffe aus den Renten der Stadt zu beziehen, in welcher derfelbe die Substitution leistet. Dagegen hat beffen Gehalt und sonstiger Bezug, der mit seinem ordentlichen Dienstposten verbunden ift, ben ber betreffenden Stadt aufzuhören.

In ben möglichst zu vermeibenden gallen, wo der substituirte Dienstplat mit geringeren Bezügen, als der ordentliche bes substituirenden flabtischen Beamten verbunden ware, findet tein besonderer Diatenbezug Statt, sondern es ist in diesen Fallen eine die ordentliche Genuffe des substituirten Beamten thunlichst ausgleichende Remuneration nach Ausgang der Substitution aus den Renten der Stadt anzuweisen, für welche dieselbe geleistet wurde.

#### Nr. 24.

Hofkanzley = Decret vom 31. März 1835, an fämmtliche Länderstellen, mit Ausnahme von Mailand und Benedig.

Bestimmung, bis ju welchem Alter uncheliche Rinder in die Findels anstalt aufgenommen werden.

Die f. t. vereinigte Soffanglen findet fich zu ber Beftimmung veranlaßt, daß fur die Aufnahme der Findlinge innerhalb ber Granzen ber Berpflegsbauer b. i. 10 Jahre tein bestimmtes Alter festzuseten sep.

#### Nr. 25.

Studien-Hofcommissions-Decret vom 4. April 1835, an das galizische Gubernium.

Reisevergütung für folde Individuen, welche ohne ein bestimmtes Amt zu bekleiben, außer ihrem Wohnorte gur Supplirung eines Lehramtes berufen werden.

Der Lanbesftelle wird bedeutet, baß folche Individuen,

bie tein Amt bekleiben, und in teinem Dienstrange steben, wenn fie außer ihrem Wohnorte gur Versehung eines Lebramtes verwendet werben, binfichtlich der Reisevergutung nach der Diatenclasse bes supplirten Lebramtes zu behandeln sepen.

#### Nr. 26.

# Hoffammer=Decret vom 6. April 1835, an fammt= liche Länderstellen.

Unterabtheilung der Poftentfernungen auch in Achtelpoften.

Seine f. f. Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 18. Marz 1835 anzuordnen geruht, daß die Postentfernungen statt wie bisher nach Viertheilen, auch nach Achteln untergetheilt, und damit in einzelnen Fällen vorgegangen werden soll, wenn entweder

- a) Gefuche um Underung der Poftausmaß vorkommen und mit ruchfichtswurdigen Grunden unterftut werden,
- b) Umlegung bes Postenlaufes, ober Regulirungen ber Poststragen eintreten, ober
- c) die Behörden in Folge von Beschwerden, oder aus anbern rucksichtswurdigen Beranlaffungen auf eine Berminderung der Postausmaß einschreiten.

Sieben ift fich nach folgenden Grundbestimmungen gu benehmen.

1) Für die mit 8000 Klafterlänge bestehende Normals ausmaß einer einfachen Post ist die Unterabtheilung in Achtelposten mit der Länge von 1000 Klaftern als Grundlage anzunehmen.

Strecken, welche bas Langenmaß einer Achtelpost nicht erreichen, haben noch ferner unbeachtet zu bleiben, es ware
benn, daß die Beschwerlichkeiten der Straße oder der Umstand
in dem gegebenen Falle eine begunftigende Ausnahme rechtfertigt, daß auch auf der Poststrecke in der entgegengesetzen
XLI. Bb.

Richtung eine unbeachtete Übergahl von Klaftermaß besteht, mit beren hingurechnung die 2000 Klaftern ergangt ober übers schritten werben.

- 2) Beträgt die Poststrede zwischen zwen Stationen meniger als bas für eine einfache Post festgesette Normalmaß
  von 8000 Klaftern, so kann zwar ebenfalls, jedoch nur bann
  und nur in so weit eine Verminderung der bestehenden Postausmaß Platz greifen, als die bisherige Nichtbeachtung des
  Migverhältnisses sich nicht als eine billige Entschädigung für
  die Beschwerlichkeiten der Straßenstrecke barstellt, oder ein anderes zum Nachtheile der Station gereichendes Misverhältnis
  badurch ausgeglichen wird.
- 3) Die Entfernung einer Poststation von ber ihr zunächst gelegenen ist immer von ber Mitte bes einen Postorts bis zu jener bes andern, ben ganz isolirt und außer Berbindung mit einem Orte liegenden Posthäusern aber von bem Posthause bis zur Mitte bes nachstliegenden Postortes auszumitteln.
- 4) Treten die Postmeister mit Unsprüchen auf eine Erböhung der Postausmaß auf, so hat sich die Burdigung ihres Gesuches nicht bloß auf die Poststrecke, welche den Gegenstand ihrer Reclamation ausmacht, zu beschränken, sondern es sind auch alle andern zu ihrem Dienste gehörigen Poststrecken in die Frage aufzunehmen, und ift, in so weit eine Abanderung der bestehenden Postausmaß sich für die einzelnen Strecken als gerechtfertigt darstellen wird, dieselbe gleichzeitig zu versügen.
- 5) Ben ben vorzunehmenden Vermeffungen find bie für ben gegebenen Fall geeignetesten Mittel und Wege zu mahlen, um so viel möglich zu einem verläßlichen Resultat zu gelangen.

## Nr. 27.

Hoftammer = Decret vom 7. April 1835, an fammtliche Cameral = Gefällen = Verwaltungen und die Finanz = Intendenz in Dalmatien.

Strafe - Bestimmung für claffenwidrig gestämpelte Ralender und Spielkarten.

Die Circular = Berordnung ber bestandenen Tabat = und Stämpelgefällen-Direction vom 18. Mary 1829, welche die Weisung enthält, daß das allerhöchste Stämpel = Patent für classenwidrig gestämpelte Kalender oder Spielkarten keine Strafe festsete, ist gegen die ausbrückliche Bestimmung der § §. 49 und 63 dieses allerhöchsten Patentes erlassen worden. Es wird daher die eben erwähnte Circular = Berordnung hiermit aufgehoben, und der Landesstelle die Handhabung der besagten Paragraphe empsohlen.

# Nr. 28.

Hofkanzlen = Decret vom 7. April 1835, an fämmtliche Länderstellen mit Ausnahme von Mailand, Benedig und Dalmatien.

Berfahren ben Befegung ftandifcher Stiftungeplage in der Biener-Reuftadter = Militar = Atademie.

Seine kaiferliche Sobeit ber burchlauchtigste Erzbergog Johann haben, als General-Director ber Neuffabter. Militar-Akademie, jur Erleichterung ber ständischen Besehungsvorsschläge, die Einleitung zu treffen befunden, daß kunftig die Entlassung ber nicht entsprechenden Böglinge gedachter Akadesmie in gewöhnlichen Fällen immer nach der ersten Semestrals Prüfung verfügt werde, wo bann bis zum Beginne des neuen Schuljahres hinlänglich Zeit zur Resolvirung des Ersates ersübrigt, und auch die Pläge selbst nur einige Zeit erledigt bleis ben merben. Auch haben Seine kaiferliche Sobeit die Akademie Cocal-Dircetion ermächtigt, ben jeweiligen zufälligen Abgang eines ftanbischen Stiftlings birect ben betreffenden Stanben mittheilen zu burfen. Bon welch hoher Berfügung die Landesstelle zum eigenen Wiffen und geeigneten Eröffnung an bie Stande hiemit in Kenntniß gesetht wird.

#### Nr. 29.

Justiz-Hosbecret vom 10. April 1835, ansammt= liche Appellations = Gerichte.

Burudftellung gerichtlicher Depositen, hinfichtlich welcher der Grund bes Erlages nicht mehr besteht.

Über die Frage, ob gerichtliche Depositen, wenn ber Grund ber Deponirung aufgehört hat, von Amtswegen zn verabfolgen sen senen, ist am 5. April 1835 die allerhöchste Entschließung bahin erfolgt: daß Seine k. k. Majestät Sich nicht bestimmt finden, die Gerichtsstellen durch eine neue gesehliche Anordnung zur Burückstellen durch eine neue gesehliche Anordnung zur Burückstellung jener Depositen, hinsichtlich welcher der Grund des Erlages nicht mehr besteht, an die Eigenthümer gegen beren Willen zu ermächtigen. Doch bleibe es denselben unsbenommen, wenn sie im Laufe ihrer Amtshandlungen zur Kenntsniß solcher ohne rechtlichen Grund erliegenden Depositen gelangen, im gutlichen Wege dahin zu wirken, daß selbe von den Eigenthümern zurückgenommen werden.

# Nr. 30.

Hofkanzley = Decret vom 13. April 1835, an die ob der Ennsische Regierung.

Berfahren ben Erhebung der Intereffen von Obligationen, die auf Nahmen der Unterthanen eines Gutes lauten.

Das Softanzley-Decret vom 7. May 1834\*) enthält bie

<sup>\*)</sup> Siebe den LX. Band diefer Gef. Samml., G. 151., Dr. 81.

ausbrückliche Beisung, baß die Intereffen von den auf die Unterthanen lautenden Staatsobligationen von den Dominien oder deren Dominical-Repräsentanten gegen vom Rreisamte certificirte Quittung zu beheben sepen. Es haben folglich auch die Marktdominien, wenn sie Interessen von Staatsobligationen beheben, welche entweder auf Nahmen des Dominiums pro rusticali, oder auf Nahmen der Unterthanen selbst lauten, ihre Behebungsquittungen vom Rreisamte certificiren zu lassen.

#### 'Nr. 31.

Hoftanzlen = Decret vom 14. Upril 1835, an sämmtliche Länderchefd.

Bahlfpruch Seiner ist regierenden Magestat Ferdinand I.

Caut einer allerhöchsten Entschließung vom 8, April 1835, geruhten Geine f. t. Majestat Ferdinand I. jum Bahlspruche bie Worte "recta tueri" ju nehmen.

#### Nr. 32.

Hofkammer = Decret vom 15. April 1835, an sämmtliche Känder=Präsidien und Cameral=Behörden.

Justiz-Hostocret vom 1. May 1835, an sämmtliche Appellations-Gerichte.

Kundgemacht in Mähren und Schlesien am 16. May 1835.

Bestimmung bes Benehmens ben Substitutionefallen.

Seine f. E. Majeftat haben mit allerhöchster Entschließung vom 26. Marg 1835 allergnabigst zu genehmigen gerühet, daß in kunftigen Oubstitutionsfällen, wo die Behandlung nach ben in Folge allerhöchster Entschließung vom 24. Marg 1828 er-

laffenen Borfdriften eine großere Belaftung bes Arars veranlaffen murde, ben Musmahl ber Individuen und ben Bemeffung ber ihnen nach ben obengebachten Borfdriften, ober nach den mit ihrer Bestimmung getroffenen befondern Berfugungen gutommenden Gebubren babin ju trachten fen, bas Intereffe bes Dienftes mit jenem ber Bermeibung jedes nicht ftreng erforberlichen Aufwandes, fo viel es thunlich ift, in Gintlang gu bringen fen, bag baber, wenn nach bem Erachten ber bie Substitution verfügenden Beborbe ber mit derfelben verbundene bobere' Roftenaufwand burch die baben in bas Muge gefaßten Mudfichten bes öffentlichen Dienstes nicht als gang gerechtfertiger ericeinen follte, und bas jur fubftitutorifden Dienftlei. ftung berufene Individuum gur Übernahme berfelben gegen eine geringere, als bie normalmäßige Bebuhr felbft willfährig fich berbenlaffen follte, in einem folden galle jebe gur Erreidung ber bienftlichen Zwecke nicht erforderliche Debrauslage ftreng ju befeitigen fen; jedoch jede von ben allgemeinen Borfdriften in Beziehung auf bie Bebuhr ju machende Musnahme fcon vor ber Ubfendung außer allen Zweifel gefett merben muß, und eine nachträgliche Berbandlung barüber unter feiner Bedingung Statt finden konne.

#### Nr. 33.

Hofkanzley = Decret vom 15. April 1835, an sämmtliche Länderstellen mit Ausnahme von Mailand, Venedig und Zara.

Berordnung in Betreff der Untersuchungen der Waldbrande.

Aus einem ber f. f. Hoftammer montanistischer Abtheilung vorgelegten Untersuchungsacte über einen im vorigen Jahre entstandenen Waldbrand wurde mahrgenommen, daß eine über das Entstehen bieses Waldbrandes gemachte Angabe in ihrer Spur nicht genügend beachtet und untersucht worden war.

Da biefer Umftand bie Beforgniß erregt, bag bie politi.

schen Unterbehörden die Ursachen der Waldbrande, deren im Laufe bes vorigen Jahres wegen der anhaltenden Durre so viele entstaden sind, nicht gehärig nachforschen, so wird der Landesstelle aufgetragen, die Unterbehörden anzuweisen, die Untersuchungen über entstandene Balbbrande mit aller Strenge zu pflegen, damit die Thäter entdeckt und abgestraft werden können.

#### Nr. 34.

Hostanzley = Decret vom 16. April 1835, an sämmtliche Länderstellen mit Ausnahme Maisland, Benedig und Dalmatien. Kundgemacht in Steyermark am 25., in Nied. Dest. am 28. Upril, in Bühmen am 11. Junius 1835.

Bestimmung des Gerichtsftundes für die Grang- und Gefällenmachen in schweren Polizen: Ubertretungefallen.

Seine k. k. apostolische Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 9. April 1835 zu bestimmen gerubet, bag ben schweren Polizep. Übertretungen, beren die Individuen der Granz- und Gefällenwache beschulbigt werden, die §§. 284 und 285 des II. Theiles des Strafgesetzes ihre Unwendung zu sinden haben.

### Nr. 35.

Justiz = Hosbecret vom 17. April 1835, an sämmliche Appellations = Gérichte.

Erfondernisse jur Aufnahme in die Ranzlepen oder Manipulations.
ämter landesfürstlicher Justigbehörden,

Seine f. f. Majestat haben über die zur Unstellung in Kanzlepen oder Manipulations- Umtern landesfürstlicher Justigbehörden erforderlichen Schulzeugniffe burch Allerhöchste Entschließung vom 7. April 1835 Folgendes anzuordnen geruhet: Für die Zukunft find ben dem oberften Gerichtshofe, den Appellations-Gerichten und landesfürstlichen Collegialgerichten erfter Inftanz teine Individuen als Kanzley-Accessiften aufzusnehmen, welche sich nehst den übrigen Erforderniffen ausweisfen, auch die vier Grammatical-Classen zurückgelegt, oder in einer Realschule, in der technischen Abtheilung des polytechnischen Institutes, in der Ingenieur-Akademie, oder in der Neuftadter: Akademie Unterricht mit gutem Erfolge erhalten zu haben.

In Galizien konnen nur Diejenigen, welche die vier Grammatikal : Claffen mit gutem Erfolge zurückgelegt habenals Kanzlen : Uccessisten angestellt werden. Uuch sind ben
ben oben genannten Behörden keine Individuen, welche nicht
schon gegenwärtig als beeidete Accessisten oder Kanzlep-Practikanten ben einer landesfürstlichen Behörde dienen, durch Berleihung einer Kanzellistenstelle oder eines höheren Dienstpostens
in eine wirkliche Unstellung ben den Manipulations : Fächern
zu bringen, wenn sie sich nicht nebst den übrigen Erfordernissen auch über die oben bemerkte Studienvorbereitung ausweisen, es sep benn, daß es sich um solche Individuen handelt,
wegen deren Unterbringung in derlen Bedienstungen besondere
Vorschriften bestehen, die sortan in Wirksamkeit erhalten werden.

#### Nr. 36.

Verordnung und Kundmachung des k. k. The roler Landes-Guberniums vom 18. April 1835.

Umfcreibung, Bufammenfcreibung und Auseinanderfcreibung der Eproler ftandifden Ararial Dbligationen,

Die f. f. allgemeine Softammer bat mit Entschließung vom 23. Marg 1835 bie Umschreibung, Busammenschreibung und Auseinanderschreibung ber Tyroler ftandischen Ararial-Obligationen ju gestatten gerubt.

Bu diesem Behufe werben folgende Bestimmungen jur genauen Nachachtung vorgezeichnet.

### §. 1.

Obligationen, welche umgeschrieben werden follen, sind entweder von den Parthepen selbst, oder durch besonders aufgestellte Mandatare ben der Liquidatur der ararialisch standischen Creditcasse einzulegen, wofür einstweilen ein amtlich gesfertigter Empfangschein ausgestellt und der Parthen übergesben wird.

Die Obligationen felbst muffen mit ben nothigen Ceffionen und allen jenen legalen Documenten, wodurch bas Eigenthum auf dieselben oder die erfolgte Devinculirung der mit irgend einer haftung belafteten Obligation ausgewiesen wird, verseben sepn.

## §. 2.

In Fallen, wo berley Documente und die vorgefallenen Ceffionen ichon früher bey der arar. ftand. Creditscaffe vorgemiefen und in ben Creditsbuchern vorgemerkt worden find, ift die neuerliche Vorlage der Übergangsbocumente nicht erforderlich.

## §. 3.

Es tann sowohl die Zusammenschreibung mehrerer, jeboch gleichartiger, b. i. auf ben nähmlichen Binefuß lautenden
Capitalien in eine Obligation, als auch die Auseinanderschreibung eines Capitals in mehrere Obligationen in runden mit
einer Null ausgehenden Bahlen, jedoch nie unter dem kleinsten Capitalsbetrag von 30 fl. C. M. angesucht werden, jeboch darf die Binsenversallszeit nicht verändert, sondern es mussen die neuen Obligationen immer wieder mit dem Binsenlaufe vom 1. Jänner oder 1. Julius an ausgestellt werden.
Die Bestimmung dieses Absates ift sich insbesondere ben Berlaffenschaftsabhandlungen genau gegenwärtig zu halten.

### 6. 4.

Jede Parthen, welche eine ober mehrere Obligationen zur Umschreibung bringt, ift verbunden, darüber ein — jedoch teinem Stämpel unterliegendes Verzeichniß nach dem anliegen. A. den Formulare zu versaffen, und darin anzugeben, auf wen und in welchem Betrage die neuen Obligationen ausgefertiget werden sollen, auch hat die Parthen die weiteren Colonemen dieses Verzeichnisses auszufüllen, bis wohin die Zinsen auf der alten, und von welcher Verfallszeit angesangen diesselben auf der neuen Obligation zu laufen haben. Endlich ist dasselbe zu summiren und zu fertigen. Da nur gleichartige Obligationen zusammengeschrieben werden können, so müssen über Obligationen von verschiedenem Zinssuse, wenn sie gleich auch der nämlichen Parthen gehören, abgesonderte Verzeichnisse bengebracht werden.

## §. 5.

Die bis zur letten Verfallszeit fälligen, aber noch nicht behobenen Intereffen werben in ber Regel unter Einem bep ber Umschreibung ber alten Obligationen berichtiget, ausgenommen, wenn ber Cedent sich diese Intereffen vorbehalten bat. Es sind daher die noch unbehobenen Intereffen bis zur letten Verfallzeit ben ber Anmelbung der Umschreibung gleichzeitig zu quittiren und zu beheben.

## §. 6,

Lauten die zur Umschreibung gebrachten Obligationen auf Rirchen, Rlöster, geistliche ober weltliche Stiftungen, Corporationen, Gemeinden, Gerichte, politische Fonde, und sollen sie auf andere Institute ober wohl gar auf Private umgesschrieben werden, so muß immer die Bewilligung der Landessstelle beygebracht werden.

über bie vorproler ftanbifden Aerarial Dbligationen à 4%.

|      | on Obligationen erfucht |                  |                                    |
|------|-------------------------|------------------|------------------------------------|
| Nro. | D din<br>on             | Verzinslich von  | Art bes Uebergangs oder<br>Ceffion |
|      | fr                      |                  | **                                 |
| 6    | 1. Juli 11 <sub>0</sub> | 1. Juli 1830     | Laut Ceffion vom 28. May 183       |
| 416  | 1. Juli 11 <sub>0</sub> | *                | Laut Berlaffenfcafte-Abhand        |
| 3410 | 1. Jannet               | *                | lung ddo. 6. Juni 183              |
| 5918 | 1. Novem                |                  | 20.                                |
| 5990 | 1, Rovem                |                  | 4                                  |
| 6025 | 1. Dezem                |                  | -                                  |
|      | 1                       | 29               |                                    |
|      | o                       |                  |                                    |
|      |                         | Thomas Westmann. |                                    |
|      | 11                      |                  |                                    |
|      |                         |                  |                                    |

LXI. Bb

កាសន៍ នេះ ប្រធាន ប ទៅប្រធាន ប្រធាន ប្រ

•

· • •

### §. 7.

Gehören Obligationen Minberjährigen, unter Curatel stehenden, oder überhaupt solchen Personen, welche zur Beforgung ihrer eigenen Angelegenheiten unfähig sind, so muß im Beräußerungsfalle immer die Bewilligung derjenigen Gerichtsstelle, unter welcher die genannten Pflegebefohlenen stehen, bengebracht werden.

## **§.** 8.

Saftet auf einer Obligation ber Fruchtgenuß, und foll fie umgeschrieben werden, so ift det Beweis über ben Tob des Fruchtnießers, ober deffen Einwilligung zur Umschreibung in legaler Form benzubringen.

## §. 9.

Obligationen, welche mit Verboth ober Beschlag belegt sind, ober welche als Cautionen haften, konnen nur bann umgeschrieben werden, wenn ber Verboth ober Beschlag burch biejenige Behörde, welche ibn veranlaßte, wieder aufgehoben worden, die Caution haftungefren erklart, und die Aushebung bes Cautionsbandes im vorgeschriebenen Bege erwirkt ift.

# §. 10.

Die ausgefertigten neuen Obligationen werden berjenigen Parthen ausgehandiget werben, welche ben amtlich ausgefertigten Empfangeichein jurudftellt.

### Nr. 37.

Hoftammer = Decret vom 22. April 1835, an fämmtliche Länderstellen. Kundgemacht in Nied. Dest. am 27., in Dest. ob der Enns am 28. April, in Eprol am 1., in Galizien und im Kusten= lande am 2., in Illyrien am 9. Man 1835.

Erforderniffe gum Gintritte in den Dienft der Grangmache.

Seine f. f. Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom g. April 1835 zu gestatten gerubet, daß Leute, welche die nachstehenden Erfordernisse ausweisen, in den Dienst der Granz-wache, mit dem zu Folge S. 86 der Verfassung der Granz-wache für die Mannschaft vom Führer abwärts die zeitliche Befrepung vom Militärdienste verbunden ist, aufgenommeu werden dürfen.

Der Bewerber muß:

- a) bie öfterreichifche Staatsburgericaft be-
- b) einen ruftigen, vollkommen gefunden Rore perbau haben;
- c) unverebelicht, und in fo weit es fich um Bitmer banbelt, Einberlos fenn;
- d) im Lebensalter über neunzehn, und nicht über brenfig Jahre fteben, baber kunftig auch Leute, obichon sie ein Alter unter zwen und zwanzig Jahren haben, wenn sie nur bas neunzehnte Lebensjahr bereits zurücklegten, in den Dienst der Granzwache eintreten konnen. Diejenigen, welche aus dem activen Dienste der k. k. Armee unmittelbar, oder doch vor Ablauf eines Jahres, nach Erlangung des Militarabschiedes, zur Granzwache übertreten, genießen die Begunstigung, daß dieselben bis zum vollendeten Alter von fünf und brenfig Jahren aufgenommen werden durfen;
- e) ber Aufzunehmende muß ber in bem Cande üblichen ober verwandten Sprachen, auf jeden Fall aber im lombar-

Difc-venetianischen Konigreiche ber Italienischen, in ben übrigen Provinzen ber beutschen Sprache kundig; dann

f) in dem Gebratche der Waffen unterrichtet fenn, und sich über eine tadelfrene Sittlichkeit und seinen früheren Lebenswandel befriedigend ausweisen. Insofern derfelbe im öffentlichen Civils oder Militärdienste stand, hat er insbesondere nachzuweisen, daß er sich in diesem Dienste stets tadellos benahm, mit Ehre aus demfelben trat, und während des Militärdienstes mit keiner Strafe belegt wurde. Bloße Compagniestrafen für geringere Vergeben sind allein nicht als ein Hinderniß der Aufnahme zu betrachten.

#### Nr. 38.

# Hoftammer = Decret vom 22. April 1835, an fämmtliche Cameral = Behörden.

Grrichtung einer Gefällen-Bache, und Aufhebung aller dermahlen unter verschiedenen Benennungen bestandenen, oder nach einzelnen Gefällen gesondert gewesenen Aufsichte. Organe.

Mit ber allerhöchsten Entschließung vom 9. April 1835 haben Seine E. t. Majestät in ben beutschen, galizischen und tombardisch venetianischen Provinzen die Errichtung einer Gefällen-Bache (Guardia di finanza) nach ben in der beyliegens ben Sauptvorschrift (regolamento organico) A vorgezeichnes A. ten Grundsähen anzuordnen geruhet. Mit der Aufstellung der Gefällen-Bache haben alle gegenwärtig unter verschiedenen Benennungen bestehenden, oder nach einzelnen Gefällen gessonderten Aufsichts. Organe, in so weit sie nicht ohnehin durch die Errichtung der Gränzwache außer Wirksamkeit traten, oder noch treten werden, aufzuhören.

ad 38.

# Benlage A.

# Verfassung der Gefällen=Bache.

I. Bestimmung der Gefällen = Bache.

Unmittelbare Bestimmung der Gefällen = Bache.

- 1. Die Gefällen-Bache ift bestimmt:
- a) ben Ochleichhandel und die Übertretungen ber Gefällsvorschriften zu hindern;
- b) verübte Übertretungen diefer Borfdriften gu 'entbeden:
- c) ben ausübenden Gefällsämtern in der Bollziehung ihrer Umtehandlungen Bulfe zu leiften.

Bermendung ju Bortehrungen für die öffentliche Sicherheit.

- 2. Die Gefällen = Bache ift ferner verpflichtet, in ben Fällen, welche burch besondere Vorschriften naber bezeichnet werden, ben der Vollstreckung der Vorte brungen für bie öffentliche Sicherheit mitzuwirken.
  - II. Organismus ber Gefallen : Bache. Dienfiftufen ben ber Gefallen : Dache.
- 3. Die Gefällen-Bache wird bestehen: aus Gefällen-Auffehern, Oberaufsehern und Respicienten, denen die ersorderliche Zahl Unter-Inspectoren und Inspectoren vorgesett wird.

#### Gectionen.

4. Die in dem Umfange eines Cameral-Begirts, das ift : des Begirtes einer Cameral = Begirtes - Bermaltung (Finang = Inten-

deng) aufgestellten Abtheilungen der Gefallen . Bache bilden vereint eine Section.

### Borgefette Behörden.

- 5. Die Gefällen-Bache ift ausschließend ben Cameral-Behörden, und in ber höchsten Instanz ber t. t. allgemeinen Softammer untergeordnet,
- III. Errichtung und Erganzung ber Gefallen = 2Bache. Lanber, in benen die Gefallen . Bache errichtet mirb.
- 6. Die Gefällen-Wache wird in ben beutschen, galigischen und lombardisch venetianischen Provingen errichtet. Mit der Errichtung derselben haben die bisher unter verschiedenen Benennungen für die oben bezeichneten Zwecke bestandenen Aussichts Drgane, so weit dieselben nicht durch die Ausstellung der Granzwache außer Wirksamkeit traten, auszuhören.

Grundfat ben der Befetung der Dienftftellen der Gefällen . Dache.

7. Die Dienststellen ben ber Gefallen : Bache burfen in ber Regel nicht burch andere Individuen als solche, bie ben ber Granzwache bienten, besett werden.

Erganjung berfelben aus der Grangmache.

8. Die Ergänzung ber Gefällen-Bache hat baber burch ben Übertritt geeigneter Individuen aus bem Stanbe ber Granzwache zu geschehen.

Ausnahme von biefem Grundfage.

g. Blog in bem Falle, wenn fich bey ber Granzwache teine Individuen vorfinden, benen ber Übertritt zur Gefällen. Bache ohne Nachtheil für den Dienst ber Granzwache bewilfligt werden kann, und welche die erforderlichen Eigenschaften für ben Dienst ber Gefällen Bache besitzen, und wenn die erledigte Dienstitelle auch nicht aus ber Lahl berjenigen In-

bividuen, die, nachdem fie ben ber Granzwache bienten, eine dauernde Unstellung im ausübenden Gefällsdienste erhielten, ersett werden kann, barf von der Cameral-Gefällen-Verwaltung (Cameral-Magistrat) gestattet werden, daß die Aufnahme anderer Bewerber, die nicht ben der Granzwache dienen, Plat greife.

Erfordernisse zur Aufnahme der nicht ben der Granzwache dienenden Bewerber.

- 10. Die Eigenschaften, ohne welche bie, ben ber Granzwache nicht bienenden Bewerber zur Gefällen = Bache nicht aufgenommen werden burfen, find:
  - a) die öfterreichische Staatsburgerschaft;
  - b) ein ruftiger, vollkommen gefunder Korper;
- c) ber unverehelichte Stand, ober ben Witwern, bag biefelben Einderlos fepen;
- d) bas Lebensalter nicht unter zwen und zwanzig und nicht über brenfig Jahre, bey ausgedienten Goldaten nicht über fünf und brenfig Jahre;
- e) eine tabelfrene Sittlichteit, und die befriebigende Ausweisung des gangen früheren Lebenswandels. In so fern der Bewerber im öffentlichen Civils oder Militärdienste stand, so hat er insbesondere nachzuweisen, daß er sich in diesem Dienste stets tadellos benahm, mit Ehre aus demselben trat, und mahrend des Militärdienstes mit keiner höhern, als Compagnie-Strafen für mindere Vergeben belegt wurde;
- , f) die Renntniß des Lefens und Ochreibens, dann der Unfangsgrunde der Rechenkunft;
- g) endlich muffen die Bewerber ben der Cameral. Begirts. Behörde einer Prüfung aus den wichtigften Beftimmungen über die Einrichtung des Boll., Tabak., Salg. und Bergehrungssteuer = Gefälles,
  dann in den Ländern, in denen die Überwachung verzehrungsfteuerpflichtiger Unternehmungen die Gefällen. Bache in aus-

gebehntem Mage beschäftigt, aus ben Grundfagen bes Gewerbeverfahrens, fo weit beren Kenntnig fur bie Ausübung jener Überwachung erforberlich ift, unterzogen werben.

Es findet nur die Aufnahme berjenigen Statt, welche biefe Prufung mit gutem Erfolge bestanden.

Begunstigung für die ben der Gefällenaufficht angestellten Individuen.

nirb ben bey ber Erften Bilbung ber Sefallen. Bache wirb ben bey ber Gefallenaufficht (Finang-Bache) angestellten, bann ben, burch bie Errichtung ber Granzwache in ben zeitlichen Rubestand versetzten Individuen ber Granzaufficht die Begunstigung zugestanden, bas diejenigen, welche sich mahrend ihrer Dienstleistung tadelfrey benahmen, und welche die für den Dienst der Gefallen Bache nötbigen Eigensschaften besithen, zur Gefallen Bache aufgenommen werden burfen.

Für die Individuen, welche von der Granzwache in den ausübenden Gefällsdienft übertraten.

12. Die gleiche Begünstigung kommt auch benjenigen Inbividuen für die Zukunft zu, welche ben ber Granzwache entspresdend dienten, von berselben unmittelbar zum ausübenden Gefällsdienste in eine dauernde Anstellung übertraten, und, nachbem sie sich der Lettern tadelfren widmeten, zur Gefällen-Wache
einzutreten wünschen, oder zu derselben von Amtswegen versett
werden.

Dauer, auf melde bie Aufnahme gefdieht.

A. Für Individuen, die von der Grangmache unmittelbar übertreten.

13. Für die Individuen, welche un mittelbar von der Granzwache zur Gefällen-Bache übertreten, ift die Diensteiftung ben der Lettern als eine Fortsetung des ben ber Granzwache eingegangenen Dienstverhaltniffes anzusehen, baher auch die Dauer ihrer Dienstpflicht,

bie Verlängerung ber Dien ftzeit und bie bauernbe Aufnahme nach ben Bestimmungen ber Verfassung ber Grangwache §§. 9 und 10 Statt findet, und die bep ber Gefallen= Bache zugebrachte Dienstzeit in die, mittelft ber gebachten Bestimmungen vorgezeichneten Zeitraume eingerechnet wird.

- B. Für die im Gefällsdienfte bauernd angeftellten Individuen.
- 14. Die bey ber Gefällsaufficht (ginang: Bache) ober im ausüben ben Gefällsbienfte bauernb angestellten Individuen, bann die Glieber ber ehemaligen Grang-aufficht, die ben berfelben dauernd angestellt waren, und in die Granzwache nicht eingereiht wurden, erhalten ben bem Eintritte zur Gefällen-Bache bepber Lettern die dauernde Anftellung.

### C. Für andere Bemerber.

. 15. Undere Bewerber werben mit ber Bestimmung aufgenommen, bag fie im Laufe ber erften funf Jahre ihrer Dienstleiftung ber ber Befallen : Bache, fobalb man ihre Bep: behaltung nicht mehr nothwendig ober angemeffen findet, aus bem Dienfte entfernt werben tonnen, daß aber, galls fie eine fünfjabrige ununterbrochene Dienftleiftung ben ber Befallen-Bache tabelfren gurud legten, und man beren Bepbehaltung im Dienste gulaffig erkennt, ibre Dienstzeit auf weitere funf Jahre verlangert wird, nach beren, jur Bufriedenheit ber vorgefesten Beborden erfolgten Bollftredung, fie die dauernde Unftellung erlangen, und an ben allgemeinen Begunftigungen Theil nebmen, auf welche eine burch gebn Jahre fortgefette Dienftleiftung Unspruch gibt. Diefe Bestimmung findet ben ber Errichtung ber Befallen-Bache auf bie, ben ber Befallen- ober Grangaufficht pro viforifc angestellten Individuen, und inebesonbere auf bie Bergebrungesteuer.Beftellten mit bem Beyfate Unwendung, daß die Dienftzeit, welche fie bis jum Gin= tritte in bie Befallen-Bache ununterbrochen tabelfren gurud leg. ten, in die jur Verlangerung ber Dienftbauer, und jur bauernben Aufnahme vorgezeichneten Beitraume eingerechnet wirb.

## Bewilligung von Ausnahmen.

16. Individuen, die fich in der Dienstleistung befonders auszeichnen, kann die bleibende Aufnahme von der f. f. allgemeinen Sofkammer auch vor Ablauf der festgesetzen Beitfrift bewilligt werden.

#### Dienfteib.

17. Die Individuen, welche von der Granzwache zur Gefällen = Bache ohne Vorrückung in einen höhern Rang übertreten, leisten keinen neuen Dien fteid, sondern werden bloß an
ben geleisteten Eid erinnert. Diese Erinnerung wird in das Dienstbuch eingetragen. Andere Individuen haben hingegen
ben dem Eintritte zur Gefällen-Bache den Diensteid zu leisten.
Derselbe wird auch ben jeder Beförderung in eine höhere Rangstuse wieder abgenommen.

# IV. Berrichtungen ber Gefällen-Bache.

- A. Arten ber Dienftverrichtungen.
- 1. Ordentliche Dienstverrichtungen der Gefällen-Bache.
- 18. Die ordentlichen Dienstverrichtungen ber Gefällen-Bache find:
- a) Die vorschriftmäßige Beauffichtigung ber Sanbelse ober Gewerbsleute und Grundbefiger, beren Geschäftsbetrieb durch die bestehenden Borschriften zum Schutze eines Staatsgefalles einer besondern Aufsicht unterworfen wird.
- b) Die Vornahme von Sausdurchsuchungen ben Parthepen, rucksichtlich beren bie, jur Anwendung dieser Maßregel gesetzlich vorgezeichneten Bedingungen vorhanden sind. Ein gemeiner Aufseher ift für sich nicht befugt, eine Sausdurchssuchung vorzunehmen, wenn er von seinem unmittelbaren Vorgesetzen im Allgemeinen oder für specielle Fälle dazu die Ersmächtigung nicht erbalten bat.
- c) Die Bollgiehung der Borfdriften über die Unterfuschung und übermachung ber, für ben Abfat von

Gegenständen der Staats : Monopole bestellten Geschäftsvermittler, Berleger und Berfchleißer.

- d) Die Bewachung von Brücken, Überfahreten und Landungsplägen.
- e) Die Ausübung einer Controlle über bie Umtshanblungen ber einhebenden Gefällsämter.

Insbesondere jur Controllirung der ausübenden Gefällsamter.

- 19. Bum Behufe biefer Überwachung ber Amtshandlungen einhebender Gefällsämter find die, einem Gefällsamte nicht dauernd zur Dienftleiftung zugewiesenen Angestellten ber Gefälslen : Bache befugt:
- a) Baaren labungen, bie ber Zollentrichtung ober ber zollamtlichen Beaufsichtigung unterliegen, ober verzeherungs feuerpflichtigen Gegenstände, nachdem biesfelben von einem hierzu bestellten Gefällsamte ber Amtshandlung unterzogen wurden, wenn sich gleich die ämtliche Deckung und der Verschluß in Ordnung besindet, zu dem nächsten Gesfällsamte stellen, und eine wiederhohlte Untersuchung (Nach-Revision) berselben vornehmen zu laffen.

Von biefem Rechte barf jedoch nur ben vorhandenem bringenden Verdachte Gebrauch gemacht werden. Die Individuen, welche sich biefes Rechtes ohne einen solchen Verdacht bedienen, find fur die Folgen verantwortlich.

- b) Unter bie Verrichtungen ber Gefällen : Bache gehört bie Einziehung ber Dedungen, mit benen Parthepen über Boll= ober verzehrungesteuerpflichtige Gegenstanbe verfeben find.
- c) Die in ber Dienstverrichtung ausgesenbeten Angestellten ber Gefällen. Bache find berechtigt, Einsicht in Die Gefälls : Expeditionen, Register, ober andere Belege bey den Gefällsämtern zu nehmen, und zu fordern, daß ihnen diese Aufschreibungen und Urkunden vorgewiesen, daß die Tagebücher und Register unter ihrer Mitwirkung abgeschlossen, dann, Falls sich Umstände, welche diese Maßregel erhei-

fchen, ergeben, unter gemeinschaftliches Siegel gelegt, und an Die vorgesette Beborbe zu weiteren Untersuchung eingesenbet werben.

d) Die bierzu von ihren Obern angewiesenen Ungestellten ber Gefallen-Bache find berechtigt, ben Umtsbanblungen ber einhebenben Befällsämter, insbesondere ber 26mage, Befdau und Odatung ber abgabenpflichtigen,. ober einer Amtehandlung unterliegenden Gegenftande, beren Abs und Auflabung, ber Unlegung bes ämtlichen Berfcluffes, bann ber Ausfertigung und Ausbandigung ber Bolleten bengumobnen. einzelne Genbungen vorbinein mit bem Berlangen, baf folde ber Amtsbandlung nur in ihrer Gegenwart unterzogen werben, bezeichnen, wie auch forbern, baß Gegenstände, bie obne ibr Benfenn befchaut, abgewogen ober abgemeffen murben, jeboch noch nicht aus ber Amtsftatte austraten, ber Amtsband. lung wiederhohlt in ihrer Begenwart unterworfen werden. -Sie burfen aber von biefem Rechte nie auf eine Urt Gebrauch machen, burch welche eine nachtheilige Storung in bem georbneten Gefchaftsbetriebe, ober eine vorschriftwidtige Belaftigung ber Partbenen verurfact murbe.

20. Die wiederhohlte Untersuchung (Nachenter vision) ber, einer Amtshandlung unterworfenen Gegenstände, und die Borlegung der Tagebücher und Register (§. 19, a und c) können nur Oberauffeber, oder höher im Range stehende Individuen fordern. Bur Beaufsichtigung der Amtshandlungen ausübender Gefällsämter (§. 19, d) dürfen' nur Respicienten, oder höher im Range gestellte Beamte bestimmt werden. Dieses schließt jedoch nicht aus, daß Ausseher oder Oberauffeber abgeordnet werden können, in einem Umte während bestimmter Amtshandlungen, oder durch eine bestimmte Dauer gegenwärtig zu seyn.

### 2. Streifungen

gehören nicht unter bie ordentlichen Dienftverrichtungen ber Gefällen - Bache.

21. Die Bollziehung von Streifungen, und bie Stellung von Sinterhalten (Borpaffen) ift in ber Regel nicht in bem Berufe ber Gefällen. Bache gelegen. Bur Bewachung ber Steuerlinien, mit benen einige Stadte für die Einhebung ber Berzehrungssteuer umschlossen sind, und zur Besehung von einzelnen Puncten im Innern des Landes, die, um dem Eindringen des Schleichhandels zu begegnen, durch ununterbrochene Streifungen starter Ubtheilungen gedeckt werzben muffen, werden Abtheilungen der Granzwache bestimmt werden.

Falle, in benen diefelben ber Gefallen Bache obliegen.

- 22. Der Gefallen Wache liegt ber Dienft ber Streifuns gen ob:
- a) Bur Bewachung ber Steuerlinien um geichloffene Orte, ober zur Dedung einzelner Puncte, in so fern die Aufstellung von Abtheilungen der Grangwache unzuläffig erkannt wird.
- b) Benn Streifungen jur Entbedung von Gefallen-Ubertretungen, über welche eine geheime Ungeige ein langte, ober über bie aus and ern Umftanden ein gegründeter Berdacht entsteht, nothwendig sind; z. B. in der Nahe von Orten, die einem starten Berbrauche abgabenpflichtiger Gegenstände zum Sammelplage, oder zum Übergangspuncte der Berbreitung über das übrige Land dienen.
- c) Benn die Gefällen. Bache von einem Gefällsbeamten, ober von der Granzwache zur Mitwirkung ben einer Streisfung aufgefordert wird.

# Benehmen auf Streifungen.

23. Ben ber Verrichtung biefes Dienstes hat fich bie Gefällen - Wache nach ben ber Granzwache für biefelben vorgezeich = neten Bestimmungen zu benehmen.

## Im Innern bes Laubes.

- 24. Im Innern bes Landes, bas ift: außer bem, ben Dienstverrichtungen ber Granzwache nachst ber Boll-Linie zusgewiesenen Bezirke, barf bie Gefallen-Bache Fracht fuhrer oder Packtrag er, von benen es wahrschinlich ift, baß sie zollbare Baaren oder Gegenstände, die bep ber Übertragung von einem Orte an den andern zu Folge der bestehenden Vorschriften mit schriftlichen Deckungen versehen senn mussen, mit sich führen oder tragen, über die Beschaffenheit der Ladung befragen, und zur Vorweisung ber Deckungen aufforbern.
- 25. Undere Partheyen burfen im Innern bes Landes auf der Strafe nur in dem Falle angehalten, und um die Gegenstände, die sich ben ihnen befinden, befragt werden, wenn der bringende Verdacht einer Übertretung der Gefälls-Vorschriften obwaltet, oder wenn die, mit den Unordnungen über die Schließung einzelner Orte vorgezeichneten Bedingungen zur Anwendung dieser Magregel vorhanden sind.
- 26. Auf ber Strafe ift fich von der Übereinstimmung ber Labung mit ber Angabe ber Parthen nur in fo weit ju überzeugen, als biefes ohne Beranderung in ber Lage ber Labung und ohne Offnung ber Behaltniffe ober ber Berpadung geschehen tann. In fo fern diefes nicht ber gall ift, ober wenn, ungeachtet ber Übereinstimmung ber außern Beftalt und bes Berichluffes ber Baarenladung mit ber Ungabe ber Parthen und ben vorgewiesenen Dedungen, aus wichtigen Grunden ber Berbacht entsteht, daß bie labung in ber Menge ober Beschaffenbeit von der Angabe ber Parthen ober ben vorgewiesenen Dedungen abmeiche, fo foll fich bie Parthen mit ber Labung auf bie Mufforderung ber Gefallen-Bache gu bem nachften, auf bem Bege jum Orte ber Bestimmung gelegenen einhebenben Befallsamte, ober Falls in biefer Richtung eine politifche Obrigleit' naber gelegen mare, ju berfelben verfugen, wo die Unterfuchung ber labung vorschriftemäßig zu pflegen ift. Burbe fic auf ber Richtung ber Baarenfenbung weber ein Gefällsamt, noch eine politifche Obrigfeit befinden, fo bat bie Stellung ju bem nachften

Gefällsamte, ober ber nachften Obrigkeit in ber Urt zu gesichen, bag ber Parthey bie möglichft geringe Abweichung von ber eingeschlagenen Richtung verursacht werbe.

# 3. Benftandleiftung: ben Gefälls Beamten.

27. Die Abtheilungen der Gefällen = Wache find gehalten, ben Gefälls = Beamtenauf beren Anfuchen in ben Amtever= richtungen berfelben jebesmahl fogleich Benftand gu leiften, in fo fern fie baburch nicht von ber Bollgiebung eines ihnen ertheils ten Auftrages, ober von ber Erfüllung ber ihnen vorgezeichneten Umtenflichten abgehalten werben. Der Unführer ber Abtheilung ift fur bie Verweigerung bes Bepftandes verantwortlich, gleichwie aber auch umgekehrt ben Gefalls = Beamten ben fcwerer Berantwortung jur Pflicht gemacht wird, bie Gulfe ber Gefallen = Bache bloß wo es nothwendig ift, und ber Benftand bes Militars, ober einer Obrigfeit nicht in genugendem Mage, ober nicht in ber fur ben 3med erforderlichen Urt erlangt merben tann, angurufen. Die Berpflichtung gur Benftanbleiftung erftrect fich nicht auf bie Unterftugung ber Gefalls : Organe, beren Standort fich außer bem ber Uhtheilung ber Befallen-Bache jugewiesenen Umereife befindet.

# ber Grangmache.

28. In ben Bezirken, in welchen Abtheilungen ber Granz mache aufgestellt sind, liegt sowohl ben Lettern, als auch jenen ber Gefallen-Bache ob, sich gegenseitig für die ihnen zugewiesenen Verrichtungen Benstand zu leisten, Wahrnehmungen und Anzeigen, die für ben beyderseitigen Dienst wich, tig sind, jedesmahl sogleich mitzutheilen, und überhaupt ununterbrochen zwischen beyden Wachanstalten bas, für den gemeinsschaftlichen Zweck Beyder erforderliche Verständniß zu unterhalten.

4. Untersuchungen einhebender Amter und andere Grörterungen.

29. Die Respicienten, Unter-Inspectoren und Inspectoren Bönnen zur Bornahme von Scontrirungen und Lie quidationen einhebender Gefällsämter, bann, so weit es sich mit dem unmittelbaren Berufe dieser Angestellten vereinigen läßt, zur Bollziehung anderer Erhebungen und Erörterungen verwendet werden.

Auch ist gestattet, Unter-Inspectoren ober Respicienten zur Bollziehung der Amtshandlungen anzuweisen, welche die bestebenden Borschriften bisher den Berzehrungssteuer-Commissären, in Absicht auf die Übernahme von Berzehrungssteuer-Anmelbungen, die Bemessung der
Berzehrungssteuer-Gebühren, und die Controlle
über deren Einhebung übertragen. Weder dieselben,
noch andere Individuen der Gesällen-Wache dürfen sich mit irgend einer Geldeinhebung von Parthepen befassen.

- 5. Berrichtungen ber gur Dienftleiftung ben Amtern bestimmten Individuen.
- 30. Die Verrichtungen, für welche Individuen der Gefällen-Bache ausübenden Amtern gur Dienftleiftung zugewiesen werden konnen, find:
- a) Die Bewachung ber Amtsichranken, ber Amtsunterkunft, und des in derselben befindlichen Staatseigenthums ober ber dem Amte anvertrauten Gegenstände anderer Eigenthumer.
- b) Die Bollziehung einzelner Berrichtungen, durch welche die Umtshandlung des Gefällsamtes bedingt ift, als: der Abwage, Abzählung, Abmessung der abgabenpflichtigen oder unter Aufsicht gestellten Gegenstände, der Untersuchung des Inhaltes der Waarenbeshältniffe, Anlegung des ämtlichen Verschluffes u. dergl., oder die Husselleistung ben der Ausübung dieser Berrichtungen.
  - c) Die gubrung ber innern Controlle über bie

Amtsgebahrung bes Amtsvorstehers ben mindern, nur mit einem Beamten bestellten Gefällsämtern, und beffen vorüber geshende Vertretung im Falle ber Abwesenheit oder Verhinderung besselben für eine kurze Dauer. Bloß im Gruude biesser Vertretung und mahrend beren Dauer konnen dieselben zur Einhebung der einstiegenden Gefällsgebühren verwendet werden.

- d) Die Begleitung abgabenpflichtiger, ober unter gefällsämtlicher Aufficht gestellter Gegenftande vom Umte an den Ort der Bestimmung.
- e) Die Aushulfe in Schreibgeichaften ben Befallsamtern, ben den Granzwach-Compagnie-Commanden, oder ben ben Inspectoren oder Unter-Inspectoren der Gefallen-Wache.

Art ber Bumeifung jur Dienftleiftung ben Gefällsämtern.

31. Die Zuweisung von Angestellten ber Gefällen: Bache zur Dienstleistung ben einem Umte kann dauernd und auf unbestimmte Zeit, oder nur vorübergebend auf einen kurzeren Zeitraum geschehen. Dieselbe kann für bestimmt bezeichnete Verrichtungen, oder ohne Bezeichen ung berselben Statt finden. In dem letten bieser zwep Fälle wird die zweckmäßige Verwendung des zugetheilten Individums zu einer der, im vorhergebenden Absahe bezeichneten Verrichtungen der Beurtheilung des Umtsvorstebers überlassen.

Unter biefer Ermächtigung bes Umtsvorstehers sind nicht begriffen: die felbstständige Bollziehung der Beschau, Abwage und Abmeffung ber einer Umtshandlung unterworfenen Gegenstände, die Ausübung der innern Controlle bey dem Umte, und die vorübergehende Bertretung des Umtsvorstehers. Diese Berrichtungen müßten stets, wenn die Zutheilung für dieselben geschieht, ausdrücklich bey der Zuweisung bezeichnet werden.

32. Bur Ausübung ber innern Controlle bep einem Gefällsamte, und zur Bertretung bes Umtsvorsstehers, barf ein gemeiner Aufseher nicht bestimmt werden.

- B. Benehmen ben der Bollziehung der Dienstverrichtungen.
- 33. Die Angestellten der Gefällen. Bade haben sich bep der Bollziehung der ihnen aufgetragenen Verrichtungen nach ben. für die Lettern bestehenden Vorschriften genau zu achten. Es liegt ihnen ob, den Partheyen im Dienste mit Anstand und Mäßigung zu begegnen. Bedienen sie sich der eingeräumten Ermächtigung, ben einem Gefällsämte die Einsicht in die Lagebücher, Register oder Amtsurkunden, deren Abschließung oder Versiegelung, die Vornahme oder Wiederhohlung einer Amtshandlung zu fordern, oder den Amtshandlungen benzuwohnen, so haben sie sich hiers ben mit Bescheidenheit, und der dem Amte schuldigen Achtung zu benehmen.
- C. Rechte ber in ber Dienftverrichtung begriffenen Angestellten ber Gefällen-Bade.
- 34. Den in ber Ausübung bes Dienstes begriffenen Individuen ber Gefällen-Wache kommen bie in den Gesegen gegrundeten Rechte ber Wache zu. Die gegen dieselben mit gegefährlicher Drohung oder gewaltsamer handahlegung verübte Widersetichteit, wird als Verbrechen ber öffentlichen Gewaltthätigkeit und die Zusammenrottung mehrerer Personen, um benselben Widerstand zu leisten, als das Versbrechen des Ausstandes geahndet.
- 35. Die Partheyen sind verpflichtet, die Auskunfte und Nachweisungen, welche die Angestellten der Gefällen. Bache im Grunde der ihnen durch die Gesetze übertragenen Amtshandslung über abgabenpflichtige oder einer gefällsämtlichen Aufsicht unterliegende Gegenstände fordern, zu ertheilen, und überhaupt den, auf die bestehenden Vorschriften gegründeten, an sie ergebenden Aussorderungen unter den gesehmäßigen Strafen Folge zu leisten. Es kömmt ihnen nicht zu, diese Folgeleistung aus dem Grunde zu verweigern, weil nach ihrer Ansicht der Versdacht einer Übertretung der Gefällsvorschriften gegen sie nicht vorhanden sey.

# V. Dienstordnung.

Aufstellung ber Gefällen : Bache.

36. Die Gefällen-Bache wird, so fern nicht einzelne Glieber berfelben Umtern zur Dienstleistung zugewiesen werben, in Abtheilung en aufgestellt, beren jeder zum Behufe ber vorschriftmäßigen Dienstverrichtungen ein bestimmter Umtreis zugewiesen wird.

Grundfat in Abficht auf die Dienftordnung.

37. Die in bem fünften Abschnitte ber Verfaffung ber Granzwache festgesetten Bestimmungen haben auch fur bie Gefallen-Bache jur Richtschnur zu bienen.

#### Amtemirtfamteit ber Dbern.

38. Insbesondere' kömmt bem Inspector ober Unter-Inspector, welcher eine Section ber Gefällen-Bache leitet, bie bem Granzwache Dber-Commissare eingeräumte Amtswirksamteit über seine Untergebenen, bann über bie Abtheislungen ber Granzwache, bie unter seine Leitung gestellt werben, zu. Die Unter-Inspectoren nehmen ben ber Gefällen-Bache bie ben Commissaren ber Granzwache zugewiesene Stellung ein. Die Respicienten hingegen üben ben ber Gefällen-Bache bie ben Granzwach stern übertragene Dienstleistung aus.

Unterordnung der einem Amte gur Dienftleiftung gugewiesenen Individuen.

39. Die bauernd, ober auf unbeftimmte Beit einem Umte gur Dienstleiftung zugewiesenen Indibuen find bem Borfteber besselben in jeder Beziehung unter- geordnet.

Auch biejenigen, welche bloß vorübergebend ober auf eine bestimmte Zeit zur Dienstleistung ben einem Amte abgeordnet werden, haben bem Borfteber besfelben in Allem, was sich auf biefe Dienftleiftung bezieht, ben pflichtmäßigen Gehorfam zu leiften.

## Bumeifung derfelben.

40. Die Cameral = Bezirks = Berwaltung (Finang - Intendenz) benennt, nach vorläufiger Vernehmung des Inspectors, oder des die Stelle desselben vertretenden UnterInspectors die Individuen, welche einem Amte zur Dienstleisstung zugewiesen werden sollen. In geschlossen Städten bezeichnet zwar diese Behörde die Individuen, welche bep den Linien- oder Thoramtern zur Dienstleistung verwendet werden können, und die Verrichtungen, die sie zu vollziehen haben; die Vertheilung derselben auf den einzelnen Ämtern, und deren Wechsel zwischen den Lettern, wird aber dem Inspector oder desse Stellvertreter überlassen.

Bedfel der einzelnen Glieder der Gefällen : Bache.

41. Die den einzelnen Abtheilungen der Gefällen = Bache zugewiesenen Individuen sind häufig zu wech seln. Die Fristen, in denen dieser Wechsel vorzunehmen seyn wird, werden durch besondere Beisungen festgesetzt werden. Die Lettern werden auch naher bezeichnen, in wie fern sich dieser Wechsel auf die zur Dienstleistung ben Amtern dauernd oder auf unber kimmte Zeit bestimmten Individuen erstrecke.

# Bereisungen der Begirte durch die Obern.

42. Die Respicienten, Unter-Inspectoren und Inspectoren haben die ihnen zugewiesenen Bezirke häufig zu bereisen, hierbey die Art, in welcher die Abtheilungen der Gefällen-Wache die ihnen obliegenden Dienstverrichtungen vollziehen, zu prüfen, über deren Benehmen Erkundigungen einzuhohlen, die aufgetragenen Untersuchungen (Scontrirungen) der Gefällenämter und Berschleiß. Niederlagen unvermuthet zu psiegen, den Amtshandlungen einzelner Gefällsämter beyzus wohnen, und überhaupt die in den Amtsbefugnissen der Gefäl-

len-Bache gelegenen Maßregeln anzuwenden, um die Überzeugung zu erlangen, ob sowohl von den ausübenden Gefällsamstern, und den Verschleißern von Gegenständen der Staats. Mosnopole, als auch von den Gliedern der Gefällen-Bache mit Eifer, Redlickfeit und genauer Beobachtung der Vorschriften verfahren werde. Ist in dem Bezirke eine Abtheilung der Gränze wache aufgestellt, so werden sie-auch auf das Benehmen und die Dienstverrichtungen derfelben die Ausmerksamkeit richten, und Falls Gebrechen wahrgenommen würden, auf deren Abstellung im gehörigen Bege einwirken.

## Rapporte und Hauptberichte.

43. Besondere Beisungen werden naher bestimmen, in welcher Urt, und in welchen Zeitraumen die Rapporte über die vollzogenen Dienstverrichtungen zu erstatten, und überhaupt ber Zustand und die Leistungen der Gefällen-Bache in Übersicht zu halten seyen.

# VI. Dienftverleihungen.

## . A. Beförderungen.

Befegung der Oberauffeher- und Respicienten : Stellen.

44. In die fich erledigenden Oberauffebers oder Respicienten. Stellen find, und zwar: in jene Granzwachs Oberjäger, in diefe Granzwachs Führerzuverseten.

Befinden fich jedoch ben der Gefällen-Bache Individuen, welche ben jur Verfetzung in die Gefällen-Wache geeignet erstannten Granzwach Oberjägern oder Führern an Geschicklichkeit und Verdiensten überlegen find, so soll die Beförderung dieser vorzüglichen Aufseher zu Oberaufsehern und der Oberaufseher zu Respicienten Plat greifen.

Gigenschaft, in ber nicht dienende Bewerber aufgenommen werden.

45. Bewerber, welche weber unmittelbar ben ber Gefallen-Bache bienen, noch von ber Grangwache ober aus bem Gefällendienste jur Gefällen-Bache versett werden, konnen ben berfelben nur in der Eigenschaft von Aufsehern eintreten. Für ausgezeichnete Individuen kann jedoch die k. k. allgemeine Sofkammer ben überwiegenden Diensteskuchsichten Ausnahmen bewilligen.

Bewerber, die von der Grang- oder Gefällen-Bache gum Gefällendienfte übertraten.

46. Individuen, welche ben der Granzwache oder ben der Gefällen-Bache entsprechend dienten, und von berselben in den ausübenden Gefällendienst übertraten, sind von der Erlangung von Oberauffehers oder Respicienten. Stellen nicht ausgeschloffen. Auf dieselben kann vielmehr ben der Verleihung dieser Stellen nach Maß ihrer Eigenschaften und Verdienste der gehörige Bes bacht genommen werben.

Prüfung als Bedingung gur Erlangung der Oberauffeherstellen und boberen Dienstposten.

47. Bur Erlangung von Oberauffeherstellen und bobern Dienstpossen wird nach der Errichtung der Gefällen- Bache als Bedingung gefordert werden, daß sich die Bewerber einer Prüfung aus ben Sefällen-Borschriften und den Bestimmungen über den Aufsichts dienst mit gutem Erfolge unterzogen. Bon dieser Prüfung sind bloß diesenigen Individuen auszunehmen, welche eine Granzwach-Obersiägers oder eine Oberaufseherstelle, oder eine höhere Dienststufe ben einer ber bepben Bachanstalten erreichten. Über die Art der Bornahme dieser Prüfung wird eine besondere Borschrift erlaffen werden.

Befetung der höhern Diensistellen vom Unter . Inspector aufwarts.

48. Bey ber Gefällen . Bache tann Riemand bie bobern Dienftstellen vom Unter-Inspector aufwärts erlangen, ber nicht bey ber Grang : ober Gefällen : Bache biente. Blog Gefällsbeamte, bie sich burch gabigfeit, Kenntniffe, Gifer und Reblichteit auszeichnen, und zur Leitung bes Aufsichtebien-

ftes vorzüglich geeignet find, konnen von biesem Grundsage ausgenommen werden. Ben gleichen Eigenschaften ift aber ben ben ber Grang- ober Gefallen - Bache wirklich angestellten Indivibuen ber Borzug einzuräumen.

B. Berfahren ben ber Berfegung aus der Grange gur Gefällen: Wache.

Führung einer Bormertung.

49. Die Cameral Bezirks Wermaltung (Finang : Intenbenz) bezeichnet biejenigen Ungestellten der Gränzwache, welche als Auffeher ober Oberaufseher zur Gefällen-Bache zu verseten sind. Bu biesem Bwecke ist bey jeder Bezirksbehörde, im Grunde der von den Gränzwach-Compagnie-Commanden bey Gelegenheit der monathlichen Rapporte zu erstattenden Anzeigen, eine genaue Vormerstung über die in dem Bezirke der Behörde besindlichen Individuen der Gränzwache zu suchten, welche die erforderlichen Eigenschaften sur dehe bie erforderlichen Bache besitzen, und ohne Nachtheil für den Dienst der Gränzwache aus derselben zur Gefällen Bache versetzt werden können.

Die Bezirksbehörde entscheibet über ben Bericht bes Grangwach = Compagnie = Commando, für welche Individuen die eben bemerkten zwen Bedingungen zur Aufnahme in die Vormerkung vorhanden sepen.

Benehmen der Begirkebehörden, in deren Begirke die Grangmache nicht aufgestellt ift.

50. Die Bezirksbehörden, in beren Bezirke bie Granzwasche nicht aufgestellt ift, ober sich Granzwach-Individuen, die zur Bersegung in die Gefallen = Wache bestimmt werden können, nicht vorfinden, haben sich im Falle eintretender Erledigungen im Stande der Gefallen-Bache an die nächsten Bezirksbehörden, in beren Bezirken die Granzwache aufgestellt ist, um die Mittheilung einer Abschrift der Vormerkung über die zur Versetung in die Gefallen-Bache geeignet erkannten Individuen zu wenden.

Rudfichten, die ben der Auswahl der zu versegenden Individuen zu beobachten find.

- 51. Bey ber Auswahl ber mit gleichem Range zur Gefällen = Bache zu versetzenden Granzwach = Individuen find bie
  vorzüglicheren Eigenschaften und Berdienste, bey
  gleichen Berhaltniffen aber die Lange ber Dienstzeit bey
  der Granzwache und im Gefällen. Dienste zu beruckfichtigen.
- C. Behörden, denen die Befehung der Dienfiftellen eingeräumt ift.
- 52. Die Besehung ber Aufsehers und Oberaufseber-Stellen ift den Cameral-Bezirks-Berwaltuns gen (Finang-Intendengen) überlaffen, jene der Respicienten-Stellen wird den Cameral-Landesbehörden, und höherer Dienstäusen der k. k. allgemeinen Softammer vorbehalten.
- 53. Bey der Befegung der Dienststellen vom Respicienten abwarts muß stets der Inspector oder der Unter-Inspector, dem die Leitung der Gefällen Bache im Cameral-Bezirke anvertraut ift, vorläufig vernommen werden.
  - 54. Bewerber, welche weber von der Granzwache, noch aus dem Gefällen-Dienste zur Gefällen- Wache unmittelbar überstreten, nimmt der Inspector oder deffen Stellvertreter, im Einsverständniffe mit der Bezirkbehörbe, als Ausseher auf. Ben eintzetender Verschiebenheit der Ansichten ist die Entscheidung der Landesbehörde einzuhahlen.
  - D. Berücksichtigung ber Dienftleiftung in der Gefallen-Bache ben Dienftverleihungen im Gefällen-Dienfte.
- 55. Bey ber Verleibung ber Diensteläge im ausabens ben Gefällen Dienste ift auf die ben ber Gefällen Bache gurud gelegte Dienstleiftung, jener ben ber Granzwache junachft, vorzüglich Bedacht zu nehmen.

# VII. Bezüge ber Gefällen = Bache.

## Ordentliche Genuffe.

56. Die orbentlichen Genuffe ber Gefällen-Wache bestehen für die Aufseher, Oberaufseher und Respicienten in Löhnung en, und ben zur Ausgleichung der Verschiedenhetzten in Preisverhältniffen bewilligten Buschussen, für die übrigen Individuen in Gehalten und Quartier-Gelzbern. Die Beträge werden in den verschiedenen Ländern durch besondere Bestimmungen festgesett.

### Bulagen.

57. Rur die Individuen vom Respicienten abwarts wird in febem Cande neben ben Cohnungen eine bestimmte Ungabt Bus Lagen feftgefest, ben beren Ausmag und Verleibung gang nach ben ben ber Granzwache eingeführten Grundfaten verfahren wird. Die Individuen, welche aus ber Grang : Bache mit Bepbehaltung ber ben berfelben erlangten Bulage gur Gefallen-Bache verfett merben, find in bie fur bie Lettere fuftemifirte Babl Bulagen einzureiben. Ift bie Lettere voll ober überichritten, fo foll biefes nicht als ein Grund angefeben werben, einem mit einer Bulage betheilten Grangmad-Inbividuum, rudfictlich beffen bie Bedingungen gur Benbehaltung ber Bulage (Berfaffung ber Grantwache S. 111) vorbanden find, bie Berfetung gur Gefallen-Bache zu verfagen. Rur muß jedes Mabl vorläufig bie Genehmigung ber Canbesbeborbe angesucht werben. Ben ber nachften Eröffnung einer Bulage ift barauf ju achten, bag ber Stand ber Bulagen auf die fpftemifirte Babl gurud geführt werbe.

58. Die Cohnungen und Zulagen werden halb monathilch, die Gehalte monathlich, und die Quartiergelder vierteliährlich vorbinein ausgezahlt.

Bezüge ben Dienftreifen und Überfiedlungen.

59. Die Beguge, welche ben Angestellten ber Gefallen-Bache

be y Dienstreifen, Oubstitutionen und überfieb. Iungen gebühren, und die Bedingungen, unterwelchen biefe Genüffe Plat greifen, werden durch besondere Borfchriften festgesett.

# Untheile an Strafgelbern und Taglien.

60. Die Antheile an Strafgelbern (Contrebande Untheile) bann bie Taglien für bie Einbringung von Deferteuren, Raubern ober Flüchtlingen, kommen ben Individuen ber Gefällen-Bache nach den mittelst der allgemeinen Borschrift ten festgesetten Bestimmungen, und nach den für die Grangwache erlassenen besonderen Anordnungen, zu.

Borgebuhr der Anführer einer Abtheilung an den Ergreifer-Antheilen.

61. Volführten mehrere Individuen der Gefällen-Bache vereint die Entdeckung einer Gefällsübertretung, so empfängt der Anführer, der die Amtshandlung leitet, in dem Falle, wo die Entdeckung durch eine Sausdurchsuchung, oder die Revision einer Gewerds- voer handelsunternehmung erfolgte, ein Viertheil; in anderen Fällen aber ein Behntheil des ganzen, auf die Glieder der Gefällen-Bache als Ergreifer entfallerden Antheiles als Vorgebühr. Der Rest wird nach Röpfen unter alle Individuen der Gränz- oder Gefällen-Bache, die vereint wirkten, vertheilt. Bard die Ergreifung von gefrennten Abtheilungen der Gränz- oder Gefälsten-Wache, deren Ansührer sich bep dieser Dienstverrichtung nicht unter gemeinschaftlicher Leitung befanden, vollzogen, so wird die Vorgebühr unter die Ansührer zu gleichen Theilen umgelegt.

Leitungsgebühr der Unter-Inspectoren und Inspectoren,

62. Den Infpectoren und Unter-Infpectoren wird ber zehnte Theil ber dem Staatsschafe von benjenigen Strafverhandlungen, welche die ihn en untergeordneten, einem Umte nicht dauernd zur Dienstleistung zugewiesenen In-

bivibuen ber Grang. ober Gefällen-Wache burch ihre Dienstverrichtungen begründeten, zufallenden Untheile bewilligt. Die
Bertheilung unter die einzelnen Beamten geschieht nach dem
Maßstabe der Gehalte. Borr dem Bezuge der Leitungsgebühr
sind diesenigen Inspectoren oder Unter-Inspectoren ausgenommen, welche nebst den Verpflichtungen ihres unmittelbaren Berufes zur Aufnahme von Untersuchungen über Gefällsübertretungen bestellt werden. Ihnen kommt auch
von den Straffällen, ben deren Entdeckung sie mitwirkten, und
über welche sie die Untersuchung für die Schöpfung des Strafertenntnisses absühren, ein Strafantheil nicht zu. Für die Ausgleichung des hieraus hervorgehenden Entganges am Einkommen, wird durch Pauschal Beträge gesorgt werden. Die Leitungsgebühren oder Strafantheile, welche auf diese Beamten
entfallen, bleiben dem Staatsschafte vorbehalten.

# VIII. Außerordentliche Belohnungen.

Unmendung der Grangmach-Borfdriften.

63. Für die Angestellten der Gefallen : Bache gelten vollsständig dieselben Bestimmungen, welche in Absicht auf die Beswilligung außerordentlicher Belohnungen für die Granzwache bestehen. (Berfaffung ber Granzwache Abschnitt VIII.)

# IX. Strafen.

Ausdehnung der Strafbestimmungen der Granzwache auf die Gefällen-Wache.

64. Auch in Absicht auf die Bestrafung ber Dienstvergesten, die Ausübung des Strafrechtes und die rechtlichen Folgen verhängter Strafen, werden die Angestellten der Gefällen-Basche gang jenen der Gränzwache gleich behandelt. (Verfassung der Granzwache, Abschnitt IX.)

# Strafrecht der Amtsvorsteher über die dem Amte dauernd gugewiesenen Individuen.

65. Uber bie Individuen, welche einem Amte bauernd gur Dienstleistung zugewiesen sind, bat ber Borfteber biefes Amtes die Strafgewalt, welche die Verfassung ber Granzwasche §. 73 ben Granzwach - Commissaren einraumt, auszuüben.

# X. Burgerliche Berhaltniffe ber Angestellten ber Gefällen = Bache.

#### Standort.

66. Die Angestellten ber Gefällen Bache haben tein en bauernben Stanbort. Dieselben werben nach bem Ermeffen ihrer Obern versetzt, so oft bieses ber Dienst erforbert.

### Gerichtsftand.

67. Die Glieder der Gefällen-Bache unterstehen in Civilo und Strafangelegenheiten der Gerichtsbarkeit desjenigen Gerichts ft and es, der ihrer personlichen Eigenschaft angemessen ift. Als der Bohnsit derselben ist der ihnen angewiesen et and ort anzusehen. Dieselben werden für die Ausübung der Gerichtsbarkeit ben schweren Polizep-Übertretungen unter die in einem öffentlichen landes fürstlichen Amte stehenben Personen gereiht.

# Berebelichung.

68. Die höchte Jahl ber verehelichten Individuen ber Gefällen Mache, vom Respicienten abwärts, darf in jedem Cameral Bezirke die Salfte des gesammten systemisirten Standes nicht überschreiten. Die Verehelichten, welche aus der Granzwache zur Gefällen-Bache übertreten, werden in diese Bahl mit eingerechnet. Ist die Lettere voll oder überschritten, so wird rücksichtlich der Versetung verehelichter Granzwach-Individuen zur Gefällen Mache verfahren, wie dieses oben (§. 57.) in Absicht auf die Zulagen angeordnet wurde.

## Militar - Pflicht.

69. Im Übrigen find die Vorschriften über die Verehelisgung und über die Militar = Pflicht ber Individuen der Granzwache auch auf die Angestellten der Gefällen = Bache anzuwenden.

# XI. Kleidung und Ruftung.

## Umtefleidung.

70. Der Gefällen-Bache wird eine Amts Eleidun g bewilligt, über die eine besondere Vorschrift das Rabere bestimmt.

71. Die Individuen vom Respicienten abwarts burfen im Dienste nur in ihrer Amtekleidung, und mit dem Seitengewehre verseben, etscheinen. Denjenigen, welche einem Umte gur Dienstleistung zugewiesen werden, ift gestattet, wahrend ber Dienstverrichtung im Inneren bes Amtes das Seitengswehr abzulegen.

#### · Baffen.

72. Die Waffen bestehen ben ben, einem Amte bauernb zur Dienstleistung zugewiesenen Individuen, in einem Sabel. Undere Angestellte der Gefällen = Wache vom Respicienten abmärts, werden mit einem Feuergewehre sammt Bajon=net betheilt, das sie ben Streifungen, ben der Versebung stehender Wachen und ben der Begleitung von Ararial = Gut, oder in Strafverhandlung gezogener Gegenstände (Contreband-Waaren) zu tragen haben.

# Betheilung auf Roften bes Staatsichates.

h

ia ia

Ċ,

đ

KI.

ŧ

3

73. Die Individuen, vom Recipienten abwärts, werden mit Waffen sammt der erforderlichen Rüftung und Unterscheidungszeichen auf Kosten des Staatsschatzes betheilt. Sie erhalten einen Bekleidungsbeytrag, mit welchem die Kleidung beygeschafft werden muß, so wie auch die Munition von ihnen zu bezahlen kommt.

## Gemeinschaftliche Caffen.

74. Um ber Erhaltung ber Ordnung in Rleidung und Rusftung ber Individuen, vom Respicienten abwärts, versichert zu seyn, wird in jedem Cameral. Bezirke eine gemeinsch aftliche Casse bestehen, über deren Einrichtung, so wie über die bahin zu leistenden Beyträge eine besondere Vorschrift erlassen werden wird.

# Burudftellung ben bem Mustritte.

75. Ben bem Austritte aus bem Dienste ber Gefällen- Bache muffen die Waffen und Ruftungsstücke, bann die Unterscheibungszeichen dem Staatsschaße in gutem Zustande zurucksgestellt werden. Für die abgängigen und schabhaften Theile ist die Bergütung von dem Austretenden, mit Rucksicht auf die Berthsverminderung, die ben der gewöhnlichen Abnütung ersfolgt, zu leisten. Die Kleidungsstücke bleiben ein Eigenthum des Austretenden.

## Gebrauch der Waffen.

76. Über ben Gebrauch ber Baffen gelten fur bie Befallen-Bache bie fur bie Grangmache bestehenden Borichriften.

# XII. Bequartierung und Berpflegung.

Unterbringung der Individuen vom Respicienten abwärts.

77. In der Regel werden die Ubthellungen der Gefällen-Bache, vom Respicienten abwärts, auf Rosten des Staatsschaftes in gemeinschaftlichen Unterkünften, die einem Amte zur Dienstleistung zugewiesenen Individuen bingegen in dem Amtegebäude untergebracht, und daselbst mit den erforderlichen Einrichtungs kücken, dann Betten, verssehen.

Für die übrigen Erforderniffe haben fie felbst zu forgen. 78. Die Individuen, deren Unterbringung in gemeinschaft-

lichen Wohnungen ober in bem Umtsgebäube nicht zuläffig ober rathlich erkannt wirb, werden mit angemeffenen Quartiers Binsvergütungen betheilt.

Bohnung der Unter-Inspectoren und Inspectoren.

79. Die Unter . Inspectoren und bie Inspecto= ren erhalten vom Staatsschafe feine frepe Bohnung.

Sie find verpflichtet, in ben ihnen jum Aufenthalte anges wiesenen Orten bie Bohnung in ber nabe ber ihnen unterges orbneten Abtheilungen ber Gefällen-Bache zu nehmen.

## Beforgung anderer Erforderniffe.

Bo. Bur die in gemeinschaftlichen Unterfünften wohnenden Individuen gelten in Absicht auf die gemeinschaftliche Bepschaffung der Kost, Bebeigung und Beleuchtung, die für die Granzwache erlassenen Anordnungen, von denen jedoch den Berehelichten eine Ausnahme in so weit zugestanden werden kann, als es die Führung der ökonomischen Geschäfte für die übrigen unverehelichten Glieder der Abtheilungen zuläßt.

Gemeinschaftliche Unterbringung der Granzwach - Poften mit Abtheis lungen der Gefallen = Bache.

81. Ift in demfelben Orte, in welchem fich eine Abtheilung ber Gefällen-Bache befindet, ein Granzwach: Poft en aufgesstellt, so soll, wo nicht aus den Ortsverhaltniffen, oder aus Ruckssichten für ben Dienst, hinderniffe obwalten, getrachtet werden, benden Bachanstalten die Unterkunft in dem nahmlichen Gebaus be zu verschaffen.

# XIII. Austritt aus ber Gefallen = Bache.

Unwendung ber Grangmad = Borfdriften.

82. Die in bem brengehnten Abschnitte ber Berfassung ber Grangwache (§6. 109, 112-119) festgesetten Bestimmuns gen erhalten auch für ben Austritt von ber Gefällen: Bache volle Birbfamteit,

Nr. 39.

Hoftanzlen = Decret vom 24. Upril 1835, an fämmtliche Länderstellen mit Ausnahme Mailand und Benedig.

Kundgemacht in Böhmen am 29. May 1835.

Borfdriften gur Beobachtung ben der Aufnahme der Baupractitanten.

Die Fortschritte ber technischen Bildung in ber neuern Belt und manche Erfahrungen ben berbisherigen Artber Sandhabung ber über die Aufnahme ber Baupractikanten mit Hofbecret vom 16. März 1820 \*) bekannt gemachten Vorschriften machen es nothwendig, theils größere Anforderungen an die Bewerber zu stellen, theils größere Vorsichten ben deren Aufnahme zu beobe achten, baber auch die ersten dren Absahe jener Vorschrift einie gen Absaherungen zu unterziehen.

In dieser Beziehung bat die E. E. vereinigte Soffangley' fur die Butunft folgende Bestimmungen vorgezeichnet.

A. In Beziehung auf die nach dem ersten Absate der Borschrift vom Jahre 1820 benzubringenden Schulzeugniffe mare es
zwar allerdings zu munschen, daß die Forderung, welche sich barin
bloß auf allgemeine mathematische Lehren beschränkt, auch auf
Studien der eigentlichen Bauwissenschaften ausgedehnt werden
könnte, allein, da sich der Umfang der gesehlichen Unforderungen an Bittwerber, in Ansehung ihrer Borbildung immer nach
bem Umfange der wirklich vorhandenen öffentlichen Lehranstalten
richten muß, in diesen aber, seit dem Jahre 1820 keine wesentlichen Beränderungen eingetreten sind, so kann einstweilen die
bisherige Borschrift nur in soweit erweitert werden, daß von
den Bittwerbern um die Aufnahme zu Baupractistanten, welche
nicht Zeugnisse von einer polytechnischen, ober von einer umfassenderen militärischen Lehranstalt bepbringen, auch die Burücklegung der philosophischen Studien zu fordern ist.

<sup>\*)</sup> Siehe den XLUI. Band Diefer Gef. Samml. S. 150. Rr. 93.

### Nr. 40.

Hofkanzlen = Decret vom 24. April 1835, an

Militarifche Chrenbezeigungen ben akatholifden Gultushandlungen.

Seine E. E. Majeftat haben über einen mulerunterthanige ften Bortrag bes E. E. Softriegerathes unterm 19. Marg 1835, folgende allerhöchfte Entichließung in Betreff ber militarifchen Chrenbezeugungen ben Cultushandlungen akatholischer Bekennteniffe erlaffen:

"In ben Provinzen, in welchen auch akatholischen Gemein"den bas Befugniß ber freyen und öffentlichen Religionsübung
"zukömmt, ist beren feperlichen Gottesbienste bie militärische Si"cherheits- und Sprenassistenz allerdings auch fernerbin zu lei"sten, jedoch sind davon diejenigen Sprenbezeigungen auszu"scholiken, welche im Reglement lediglich für die nur den Ka"choliken eigene Frohnleichnams- Prozession als dem Sochwür"bigsten und den Segnungen mit demselben gebührend vorge"schrieben sind."

Diese allerhöchste Entschliefung wird auch ber Canbesftelle gur Biffenschaft mitgetheilt.

## Nr. 41.

Verordnung und Kundmachung der Nieder= Desterr. Landesregierung vom 25. April 1835.

Berboth der Erzeugung und des Berkaufs der fogenannten Burms Chocolade.

Die Regierung ift in bie Kenntniß gekommen, daß einige Chocolademacher fich mit der Erzeugung und dem Verkaufe der sogenannten Wurm : Chocolade befaffen, welche aus den gewöhn-lichen Ingredienzen von Zucker und Cacao mit Benmischung von Burmsamen (Semina Cinae) bereitet wird.

fiedts-Individuen und Apotheten.

| -               | _1 |                      |                 |               |                    |                |            |
|-----------------|----|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|------------|
| N a m e         | 1  |                      | 3 (             |               |                    |                |            |
| der<br>Provinz. | =  | Un=<br>gen=<br>arzte | Thier=<br>ärzte | Wund<br>ärzte | Beb=<br>am=<br>men | Apo=<br>theken | Anmerkung. |
|                 | 4  |                      | ð               | , .           |                    |                |            |
|                 | -  |                      |                 |               |                    |                |            |
| •.              | :  |                      |                 | ٠.            | ;                  |                |            |
|                 | :  |                      |                 |               |                    |                | -          |
| Ž               | -  |                      |                 | ,             |                    | ·              |            |
|                 |    |                      | ·               |               |                    |                |            |
|                 | •  |                      | ·               |               |                    |                |            |
| ٠               |    |                      |                 |               |                    |                |            |
| •               | T  |                      |                 |               |                    |                |            |
|                 | 1  |                      |                 |               |                    |                |            |
| <b></b>         |    |                      |                 |               |                    |                |            |
| "cin##          | 4  |                      |                 |               |                    | ,              | _          |
| . e             | 5  |                      |                 |               |                    |                |            |
|                 |    | j į                  |                 | 1 1           |                    |                |            |

Seelen, prattifche Argte, Augenärzte, LXI.

Eriminal-Angelegenheiten auf Requisition sowohl von ben t. f. österreichischen, als auch von ben betreffenden herzoglich Sachesen-Weining'schen Zustizbehörden, bie gegenseitige Rechtshilfe tar- und kostenfren zu leisten sen, mit Ausnahme folgender gesgenseitig zu erstattender baaren Auslagen und zwar: für die Ahung mit Inbegriff von Arzt- und Curkosten, Lagerstrob, Wasche und nothbürftigen Kleidungsstücken, für Transport der Berbrecher bis zu ihrer Auslieferung an die gegenseitigen Eriminalgerichte, für Bothenlohn und Postporto, endlich für Zeugengebühren, unter welchen Letteren sedoch nur solche verstanden werden, die gemäß S. 529 I. Theils des österr. St. G. einen Zeugen, der vom Taglohn lebt, und wegen Vorsorderung seiner Person zu Gericht, den Verdienst entbehren muß, mit dem gewöhnlichen Taglohn zu leisten und zu ersehen sind.

Bon biefer Übereinkunft, welche bereits von Seite ber k. t. oberften Justigstelle ben sammtlichen ihr unterstehenden Appellationsgerichten zur Aundmachung an die Eriminalgerichte ihres Sprengels bekannt gemacht worden ift, wird hiermit auch die Landesstelle in die Kenntniß gesetht.

#### Nr. 44.

Hofkanzlen = Decret vom 30. April 1835, an sämmtliche Länderstellen.

Fortbestand der Strafparagraphe 35 bis 42 und 102 des alten Unterrichts bepiThierseuchen vom Jahre 1810 neben dem neuen Unterrichte \*).

In Folgel Softanglen - Decrets vom 30. Upril 1835, wird in Betreff bes neuen Unterrichts zur Behandlung ber Biehfeuchen, und zu einem zweckmäßigen biatetichen Berfahren mit bem gefunden und franken Bieh zur allgemeinen Kenntniß gebracht, baß bie nachfolgenden §§. 35 bis 42 und ber §. 102 bes alten

<sup>&</sup>quot;) Siehe den LX. Band diefer Gef. Samml. G. 307. Dr. 183.

Unterrichts vom Jahre 1810 noch fortan neben dem neuen in Wirkfamkeit zu bleiben haben.

## §. 35.

Die Uberfiedlung ber Pachter mit ihrem Biebe von einem Orte jum anbern, ober auch aus einem Saufe in bas anbere, ift nur unter der Bedingung ju geftatten, wenn fie fich jupor von amen benachbarten Dominien ihr Bieb genau untersuchen ließen, und über ben vollkommen gefunden Buftand besfelben von benben ein Zeugniß erhalten haben, welches fie bann bem Rreisamte, in deffen Begirte bas gepachtete But fic befindet, bas fie mit dem Niebe befeten wollen, vorlegen muffen. Derjenige Dachter, welcher bieß zu thun unterläßt, foll nicht allein mit einer Strafe von 12 Ducaten belegt, fondern auch verhalten werben, ben verursachten Schaben, welcher burch die Ubertragung einer Seuche mittelft der überfiedlung feines Diebes fich ergab, gu erfeben. - In Birthe und Gintebrhaufern endlich ift es ben Birthen ftreng verbothen, ibr eigenes Rindvieb aus benfelben Gefdirren ju tranten, aus welchen fremde Bugodfen und andes res Rindvieh beym Durchtreiben u. bgl. gefoffen haben; oder ibm Butter jum Aufzehren ju geben, bas etwa von biefen übrig geblieben ift.

## §. 36.

Bird unter dem einheimischen Niehe eines Ortes ein Stück innerlich krank, ohne daß weber im Orte felbst, noch in der Nachbarschaft desfelben, die Löserdürre herrschet, ober sonst ein Berbacht auf selbe geahndet werden könnte, so hat der Besiger des kranken Stückes nur dem Ortsvorsteher allein davon die Meldung zu machen, und selbes mit dem Gemeindviehe so lange nicht austreiben zu lassen, dies es vollkommen wieder hergesstellt ist. Bäre aber innerhalb 20 Tagen nach der Erkrankung des ersten Stückes in demselben Stalle, ein zweptes oder brittes auch ploglich, ohne eine bekannte Ursache, krank geworden, oder

mare ein frembes neu eingebrachtes Rind obne Befichtigung beimlich geschlachtet, ober auch wieder weiter verkauft worden, und binnen 20 Tagen barnach, von der Ginstellung besselben an gerechnet, in dem Stalle bas Erkranken erfolgt; fo ift die Rrankbeit icon verbachtig, und es muß alfogleich von bem Eigenthumer bes erkrankten Biebes bem Ortsvorsteber, von biefem ber Ortsobrigfeit gemelbet, bann burch ben Ortsvorfteber auf ber Stelle nicht nur bas wirklich erfrankte, fonbern auch alles noch gefund icheinende Rindvieb aus biefem verbachtigen Saufe binmeggeführt, in ben Nothstall übetfest, und ba von aller Gemeinschaft mit ben Ortseinwohnern und bem Ortsviehe gang ausgefchloffen und gut verfperrt gehalten merben, bis von Geite ber Obrigfeit burd Runftverftanbige bie genaue Untersuchung, ob bie Erfrantung nur bloß jufällig, ober wirtlich burch eine verbachtige Unftedung entftanden ift, angestellt, und bas Beitere fobann verfügt worben. Bare bas Lettere ber gall, fo muß bas fammtliche verdächtige Sausvieh fo lange im Nothfalle burch eigene Bartleute berpflegt werben, bis burch volle 20 Tage an bemfelben gar teine Opur eines franklichen Buftanbes ju bemerfen ift. Die Wiberseslichkeit gegen biefe Maagregel, ober bie Bernachläffigung berfelben, ift, nach bem S. 154 bes II. Theils bes Befegbuches über Berbrechen und ichmere Polizepubertres tungen, unnachsichtlich zu bestrafen.

## §. 37.

Sat die Löferburre in einem benachbarten Orte, in bem Umtreise einer Stunde, oder wohl gar icon in der angrangenben Gegend wirklich eingeriffen, so muffen die Ortsobrigkeiten, nachdem sie die gehörige Anzeige davon erhalten haben, diese Nachricht auf der Stelle in den noch gesunden Ortschaften, auf eine Stunde im Umtreise, den Vorstehern und Bewohnern derfelben bekannt machen, und den gemeinen Mann auf eine überzeugende Art von der fast ganzlichen Unheilbarkeit und Töbtliche beit dieser Krankheit, von ihrer surchterlichen Eigenschaft, sich durch mannigfaltige Ansteckung leicht auszubreiten, belehren,

vor der großen Gefahr, die durch ihre Nahe dem sammtlichen Wiehstand drohet, warnen, und sie baber jur genauen Befolgung der zur Abwendung derselben nothwendigen, obschon lästigen Versügungen auffordern und streng anhalten. Zur Unterstütung dieser odrigkeitlichen Belehrung sollen die Seelsorger in den Gemeinden, theils von der Kanzel, theils in Privatgesprächen bentragen, und auch durch Religionsgründe auf das herz und den Verstand der Zuhörer zu diesem Zwecke wirken. Zugleich sind ben Gemeinden die Strafgesete, welche gegen übertretung der Vorschriften ben Viehseuchen bestehen, und besonders die §§. 153, 154 und 155 des zwenten Theils des Gesethuches über Verbrechen und schwere Polizen übertretungen vorzulesen.

## §. 38.

Bor allem barf bann eine Stunde im Umfreise von bem verpefteten Orte, unter 50 Ducaten fur bie Dominien, und unter Leibesftrafe fur bie Biebbandler, tein Rindviehmartt gehalten, und es muß aller Umgang und Berkehr mit den Einwohnern bes angesteckten Ortes, wenn er nicht von ber bringenbften Urt, und fur ben gangen Ort unentbebrlich ift, auf fo lange unterfagt und aufgehoben werben, bis wieber freisamtlich bie gangliche Befrepung bes mit ber Biebpeft beimgefuchten Ortes von biefem Ubel angezeigt ift. Durch ben angestedten Ort barf gar tein Rindvieh fur andere Ortichaften burchgeführt, und ben Schlachtochfen, die durchzupaffiren pflegten, muß von Geite bes Rreisamtes ein anberer Richtungsweg angewiesen werben. Goll. ten aber boch einige Ginwohner aus ber Rachbarfchaft, nothwenbiger eigener oder öffentlicher Befchafte megen, ben angeftedten Ort besuchen muffen; fo burfen fie feineswegs mit vorgefpannten Rinbern fahren, fich nicht unnöthigermeife bort langer bermeilen, in teinen Rindviehftall geben, und fich überhaupt nicht mit bem Rindvieh zu thun geben. Ben ihrer Nachbaufetunft muffen fie fogleich die auf der Reife gebrauchten Ochube und Rleider wech. fein, fich Banbe und Beficht mafchen, und etliche Lage lang nicht ju ihrem einheimischen Biebe geben. Den Ortebirten und LXI. 95b.

Maierknechten aber fep es unter gar keinem Borwande erlaubt eine mit ber Rindviehpeft beimgefuchte Ortschaft zu betreten.

## §. 39.

Mls ein Sauptvergeben gegen bie Boblfabrt und Sicherheit des Ortes, ift es ben Ginwohnern in den gefunden Ortichaften auf bas ftrengfte verbotben, beimlich ober öffentlich, frankes Bieb, Fleifc, Mild, Butter, Baute, Unfdlitt ober mas immer für andere Theile bes Rindviebes, fen es nun von gefunden ober franten, von gefdlachteten ober gefallenen Studen, aus verbachtigen Orten einzukaufen, einzuschwarzen, und in nicht angestechte Ortschaften jum Bertaufe ober jum eigenen Gebrauche einzuführen. Gin foldes Bergeben ift, nach ben icon öfters citirten Paragraphen bes Gefetbuches über Berbrechen und fcmere Polizep-Ubertretungen, mit aller Strenge zu bestrafen. Eben fo wenig barf ben von einem mit ber Diebleuche angesteck-Orte bervorkommenben Menschen, weber in Pripat- noch Ginfebrwirthebaufern fich aufzuhalten gestattet, noch weniger ihnen ber Rutritt jum einheimischen Rindvieh in einem gesunden Orte erlaubt merden. Befmegen bann auch besonders auf fremde Rleifd = und Biebbanbler, beggleichen noch vorzuglich auf berumichweifende Argnepframer, Bafenmeifter und ihre Knechte u. f. w. ein machfames Muge gehalten werden muß. Gie find bep Betreten fogleich anguhalten, ju arretiren, und entweber in ibren Boby und Aufenthaltsort, ober über bie Grange abzufchaffen. Endlich jebes Stud Rind, bas in einem Orte, in beffen Nachbaricaft die Rinderpest berrichet, an einer Krankbeit ftirbt, muß geoffnet, und in bemfelben ber lofer unterfucht merden, und wenn fich baben die oben im S. 25 aufgegablten Zeichen finden ; fo muß man bas Thier als an ber Loferburre gefallen, und ben Ort für einen icon mit der Rinderpeft angesteckten ertlaren.

# §. 40.

So lange fich in einem Orte felbst noch teine Rindviehseuche außert; fo tann bas Austreiben bes Rindviehes noch unter ber

Befdrankung geftattet merben, daß bas ausgetriebene Dieb nicht nur allein den Grund und Boben ber angesteckten angrangenden Orticaften nicht betrete, fonbern auch fo weit als moglich von ben Grangen berfelben entfernt, und mo es thunlich ift, lieber in einer gang entgegengefesten Begend geweibet werbe, bamit es ja nicht von bem aus ben angesteckten Ortschaften kommenben Binde getroffen werden moge. Mus eben biefer Urfache foll in einem Umtreife von einer balben Stunde, von dem verpefteten Orte an gerechnet, teine Robot ober Frohnfuhre mit Bugochsen, noch weniger uber in bas Bebieth bes verpefteten Ortes felbfige. leiftet werben. Zugleich aber muß bie Ortsobrigfeit allen Bieb. befigern bes Orten nachbrucklichft auftragen, daß fie fich miteinem Futtervorrathe fur ihr Rindvieb menigftens auf 6 Bochen verfeben follen, damit, im Falle bie Geuche bennoch im Orte ausbricht, bie bernach jur Geminung ihrer Ausbreitung nothwendige allgemeine Stallfperre vorgenommen, und bas eingeschloffene Dieb geborig genabet werden tome. Dominien, Die eine Robot befebe Ien, ober fich eine Bernachläffigung biefer letten Magregel ju Schulden tommen laffen, find mit 50 Ducaten zu beftrafen.

# §. 41.

Wenn die Coferdurre wirklich schon in dem nachsten angrenzenden Orte herrschet, so sind alle bisher verordneten Magrezgeln mit verdoppelter Gewissenhaftigkeit und Strenge zu befolzgen, und jedes wie immer erkrankte Rindvieh soll sogleich abgezsondert, in den Nothstall abgegeben, und hier entweder bis zum erfolgten Tode, oder bis zur gänzlichen Wiederherstellung, und noch 20 Tage darüber verpflegt werden. Ferner mussen einige kluge und zuverlässige Männer aus der Gemeinde ausgewählet, und zu Wächtern auf die Gränze gestellt werden, die von hier aus sowohl das einheimische, als das dem angesteckten Orte geshörige Vieh, wie auch alle Fuhren mit Ochsenbespannung wieder, wo sie herkamen, zurückweisen, auf-alle hinz und hergebende Menschen, und das, was sie gtwa mit sich führen oder tragen, ausmerksamsen; alles, was ihnen verdächtig vorkömmt,

anhalten und abichaffen follen. Als verbachtig aber muffen alle aus einer angesteckten Ortschaft tommende Menfchen angeseben werden, welche von ba Rindvieh führen ober treiben, ober Bleifch, Baute und andere Rindtheile ben fich haben. Gollten biefe, auf bie Ermahnung gurudgutebren, nicht achten, und mit Bewalt über die Grange feben, fo foll fie einer ber Bachter bis jum Orte begleiten, und fie ba bem Ortevorsteber angeigen und überliefern, welcher bann fogleich, auch mit Bewalt, bas lebendige Bieb in den abgelegenen Rothstall verfperren, auf Rechnung bes Befibers indeffen futtern laffen, bir Perfonen felbft aber, fammt ben etwa mithabenden Rindviehtheilen, Sunden u. f.w. an bie Ortsobrigfeit, und biefe an bas Kreisamt, jum fernern Berfahren abzutiefern bat. - Bird bas verfperrte Dieb binnen 20 Tagen an ber Rinderpeft frant, ober zeigt es fich, ben ber mit ibm gepflogenen Untersuchung , bag bie mitgebrachten Rindviehtheile von beimlich gefchlachteten franken Stucken herrühren, fo find bie ergriffenen Perfonen als fcwere Polizeyübertreter nach ben bereits citirten §g. 153, 154 und 155 bes amenten Theils des Gefetbuches über Verbrechen und fcmere Poligen - Übertretungen zu bestrafen ; sonft aber nur wegen gewaltsamer Storung ber öffentlichen Ordnung und Sicherheit jur Berantwortung ju gleben, und bann gegen Erfat aller Roften fammt ihrem Diebe zu entlaffen.

## §. 42.

Ist die Coferbure aber in einem Orte selbst wirklich ausgebrochen, was aus den, in den §§. 22, 23, 24 und 25, angegebenen Kennzeichen dieser Krankheit beurtheilt werden kann; so ware wohl das Todtschlagen der ersten kranken und verdachtigen Thiere das beste und sicherste Mittel, der anfangenden Rinderpest ein schnelles Ende zu machen. Sobald baber in einer Bemeinde ein Stück Rindvieh pestkrank ist, sollte es sogleich an einen abgelegenen Ort gebracht, getödtet, und unabgehautet, nach den unten anzusubrenden Vorschriften verscharrt werden. Uuch alles mit demselben in einem gemeinschaftlichen Stalle geftanbene Rindvieh, wenn es nicht über einige Stude beträgt, follte ebenfalls getobret, und wie wirklich angestechtes behandelt werben, find es aber mehr als 3 bis 4 Stude, fo follen fie nach ibrer Angabl, in mehrere Saufen, von 10 gu 10 Studen vertheilt, und in befondere Stalle, ober eigends umgaunte Beibeplate gebracht werben, bamit, wenn gleich die Deft unter einem biefer Saufen ausbricht, boch wenigstens bie übrigen bann vielleicht verschont bleiben, ber angestecte Baufe aber sogleich wieder getodtet werden konne. Allein, um biefe Magregel mit aller Strenge ausführen ju tonnen, mußte bem Gigenthumer bes todtzuschlagenben Rindviebes, ba er fein Eigenthum ber Giderbeit und ber Erhaltung bes übrigen Diebstandes aufopfert, fein Berluft, nach einer bem Diebftande ber Ginwohner bes gangen Rreifes gemachten Repartition, vergutet werben. Gigene ju errichtenbe Diehaffecurang-Unftalten, bie vielleicht in Bufunft befteben durften, und worüber die Rreisamter Borfclage einsenden konnen, murben in biefer Sinfict wohl ben größten Muten fcaffen, aus beren Caffen bann auch bie gerichtlich gefcatten Bergutungen bes getöbteten Diebes ju bestreiten maren.

## §. 102.

Ist außer einem Hunde ein anderes nühliches Hausthier von einem muthenden Hunde, oder einem andern wüthenden Thiere gebissen, oder sonst mit dessen Geifer, Blut u. s. w. bessudelt worden; so hat der Eigenthümer desselben, unter schwerer Verantwortung, es sogleich der Ortsobrigkeit anzuzeigen, und selbes von einem Kunstverständigen unter genauer Obhut behandeln zu lassen. Wäre aber ben dem gehissenen Thiere die Wuth selbst wirklich ausgebrochen, so hat die Obrigkeit die nähmliche Töbtung und Verscharrung des Thieres vornehmen zu lassen, wie es zuvor in den §6. 99 und 200, in Hinsicht aus gedissene und wüthige Hunde, befohlen wurde, ohne ben den Pferden und dem Hornvieh vor der Verscharrung die Haut abzuziehen, um selbe zu irgend einem Gebrauche zu verwenden. Wer aber das Fleisch was immer für eines, von einem wüthenden Thiere ge-

biffenen Diebes, wenn gleich ben bemfelben bie Buth noch nicht ausgebrochen ift, geniefet, anbern Menichen, ober anberm Diebe jum Genuffe gibt, an ber Buth gefallenes ober tobtgefolagenes Bieb ausfdrottet, ausgrabt u. bgl., ift nach bem §. 155 bes zwepten Theils bes Gefetbuches über Berbrechen und fcmere Polizen - Übertretungen unnachlichtlich ju bestrafen. - Beil aber bas jahme Dieb aller Gattung von einem andern muthenden Thiere gebiffen ober begeifert werden tann, ohne daß ber Eigenthumer des Biebes etwas bavon weiß; fo foll derfelbe ftets auf bie Rennzeichen der berannabenden Buth aufmertfam fenn, und fobald ibm fein Bieb in biefer Sinficht verbachtig mirb, basfelbe fogleich von bem andern Biebe absonbern, und ben voller Uberzeugung bes Ubels, unter ichmerfter Berantwortung, bie unverweilte Ungeige an bie Ortsobrigfeit machen, bamit biefelbe mit ber Todtung und Bericharrung besfelben, laut Borichrift verfahren tonne. - Die Rennzeichen ber berannabenden Buth ben andern Thieren bestehen bauptsachlich barin, bag fie traurig werben, wenig ober gar nichts freffen noch faufen, und endlich bas Waffer und alles Fluffige fichtbar verabicheuen ; bieg Lettere ift das Sauptmerkmahl, und lagt an bem Dafenn ber Buth taum mehr zweifeln. Rommt aber bas Ubel endlich jum völligen Musbruche, fo ftellen fich auch bie meiften jener Rennzeichen ein, Die zuvor in ben §6. 91, 92 und 93 ben ber Befchreibung eines wuthenden Sundes gegeben murben; und alebann ift fur Denfchen und Thiere Die nahmliche Gefahr ber Unftedung, ben allen Thieren, wie ben ben Sunden vorhanden, weil in der Buth jedes Thier, felbft das Febervieh nicht ausgenommen, um fich beift, und biefest entfesliche Ubel allen jenen Menfchen und Thieren mittheilt, bie von ihm gebiffen, von feinem Schnabel ober Bahne gestreift, ober von feinem Beifer benett murben.

Nr. 45.

Hofkanzlen = Decret vom 5. May 1835, an fämmtliche Länderstellen.

Form und Beftätigungeart der Subarrendirunge - Contracte.

Im Ginverftanbniffe mit ber f. t. allgemeinen Softammer

hat ber t. t. Softriegsrath über bie Form und Bestätigungsart ber Subarrendirungs . Contracte die hier in Ubschrift\*) benfolgende Beisung an die Generalcommanden erlaffen. Die Landesskelle wird hievon mit dem Auftrage in die Kenntniß gesetzt, auch ihrer Seits strenge darauf zu wachen, daß die vorgeschriebenen Formen genau gehandhabt werden.

") Berordnung des t. t. Hoffertegerathes an die General-Commanden in Jupcien, Inner-Ofterreich, Rieder-Ofterreich, in der Lombardie, im Benetianischen, in Böhmen, Mähren, Galigien und in Dalmatien.

Es ift aus bem Unlaffe mehrerer vorgekommener Ralle, daß ratificirte Contracts : Parien, welche mehr als Ginen Bogen enthalten, nicht vorschriftmäßig mittelft gaben und Umteflegel verbunden maren, um möglichen Berfalfdungen und fonftigen Inconveniengen zu begegnen, von dem Soffriegerathe mit bem Referipte vom 4. April 1833 angeordnet worden, bag von Geite ber betreffenden Militarbeborben auf die vorschriftmaßige Berbindung ber Bogen ber ratificirten Contracte, ober ber bie Stelle ber Contracte vertretenben Bebanblungs : Protocolle mittelft eines durchgezogenen Rabens, beffen benben Enbe ben den Protocollen mit bem Umteffegel der Beborbe, in beren Locale bie Behandlung abgeführt wurde, ben ben Contracten aber mit bem Umtefiegel ber ben Contract abichließenben Beborben sowohl, als mit bem Giegel ber Contrabenten zu befestigen find, genau gefeben und baben Rudfibt genommen werde, baß bie Ratifications = Claufel nicht auf einen besonders angehefteten Bogen benjufügen nothig fen.

Da man nun die Außerachtlaffung biefer Borschrift mehrfällig, und insbesondere ben ben eingereicht werdenden genehmigten Subarrendirungs : Contracten, welche, statt auf die
oben vorgeschriebene Art, mittels Buchbinderpapp verbunden
sind, wahrgenommen hat, und diese der Behörden unwürdige Form von derlen Documenten den Übelstand herbenführte,
daß sie zum Unlaß, die gesehliche Kraft solcher nicht vorschriftsmäßig ausgefertigten Contracte in Zweisel zu seben,
genommen wurde; so wird die genaue und strenge handha-

bung biefer Borfdrift erneuert mit bem Bemerken in Erinnerung gebracht, daß die betreffenden Amtsvorsteher, welche
sich hierinfalls eine Abweichung erlauben sollten, nicht nur
bes Unbefolges wegen scharf zu ahnden, sondern auch für alle
nachtheiligen Folgen verantwortlich zu machen sind, wenn in
ber Form vorschriftwidrig ausgefertigte Behandlungs-Protocolle oder Contracte im Falle eines Rechtsstreites von den
Gerichten, als der gesessichen Kraft ermangelnd erklärt werden
sollten.

Rudfichtlich ber Subarrendirungs. Contracte, welche ftets von Seite ber Rreisamter zu vidiren find, wird insbesondere erinnert, daß diese Widirung ohne Ausnahme unter der eigen-handigen Unterschrift bes jezeitigen Rreisvorstehers und mit Bepfügung bes freisamtlichen Amtssiegels zu geschehen hat.

#### Nr. 46.

Hoftanzlen = Decret vom 7. May 1835, und Hofkammer = Decret vom 20. Februar 1835 an sämmt= liche Länderstellen und Cameral = Behörden.

Vorschrift jur Bemeffung und Ginftellung der Reisepaufcallen für fammtliche Staatsbeamte.

7

1

Ŕi

M

析

31

Def:

Ĝŧ

29

Ġ,

Bufolge einer Mittheilung von Seite ber t. t. allgemeisnen hofkammer ift, ruchfichtlich ber Bemeffung und Einstellung ber Reifepauschalten für sammtliche Staatsbeamte, unter bem 10. Februar 1835, nachstehende allerhöchste Entschließung an biefelbe berabgelangt:

"Da die Reisepauschalien fur ben Zweck gemahrt sind, bamit die fur den Dienst erforderlichen Bereisungen in der Beit, fur welche sie festgesett find, auch wirklich vollzogen werden; so ist darauf zu sehen, daß die Bereisung in der vorzgeschriebenen Urt und Zeit jedenfalls geschehe."

"Unterläßt ber mit einem folden Paufchale verfebene Beamte bie Bereifungspflicht in ber vorgeschriebenen Beit aus Nachläsigfeit, ober einem ungureichenden Rechtfertigungsgrunde, fo ift das Paufchale fir bie Beit, in welcher bie Bereifung vorschriftmäßig hatte geschehen sollen, einzuziehen, ober
wenn bereits bezogen worden mare, zurudzuerstatten."

"Ware aber ein folder Beamter legal verhindert und der ihn zu supplirende Beamte in dem Falle, die vorgeschriebene Bereisung an seiner Stelle vorzunehmen, so ist das Pauschale nach Maßgabe, als diese Bereisung des substituirten Beamten eintreten mußte, einzuziehen und der ihn supplirende Beamte rücksichtlich seiner Bereisungs-Genüsse nach den bestehenden Vorschriften zu behandeln."

Diese allerhöchfte Entschließung wird der Landesstelle zur Biffenschaft und genauen Darnachachtung in allen vortommenben Fällen mit dem Benfage bekannt gemacht, daß dieselbe auch 'für die politischen Fondebeamten zu gelten, so wie auch ben allen ständischen und städtischen Beamten ihre Unwendung zu finben bot.

## Nr. 47.

Hoffanzley = Decret vom 7. May 1835, an sämmtliche Länderstellen mit Ausnahme von Mailand, Benedig, Zara und Innsbruck. Kundgemacht in Dest. ob der Enns am 21., in Nied. Dest., in Mahren und Schlessen und Steyermark am 22., im Küstensande am 25., in Galizien am 28. May, in Tyrol am 7. Jusnius 1835.

Ausbehnung des §. 3. litt. c. des Auswanderungs-Patentes hinfichtlich des Beweises der erfüllten Militar-Berpflichtung auch auf die Landwehrpflichtigen , in so fern fie schon den Bataillons eingereicht find.

Seine E. f. Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 29. April 1835, über eine allerunterthänigste Unfrage zu verordnen geruhet, daß die Bestimmung bes §. 3. litt. c. des

Auswanderungs. Patents vom 24. Marg 1832 wegen des mit dem Auswanderungs. Gesuche vorzubringenden Beweises der erfüllten Militär=Verpflichtung — ihre Anwendung auf die Verpflichtung zur Landwehr nur auf jene Landwehrpflichtigen zu sinden habe, welche den Landwehr-Bataillons schon formlich eingereiht sind.

#### Nr. 48.

Zustiz-Hofdecret vom 8. May 1835 an sämmtliche Appellations = Gerichte. Hofkanzley=Decret vom 16. May -1835 an sämmtliche Länder= stellen.

Benehmen in Fallen, wo dem Eridatar noch vor der Beendigung der Concurs = Berhandlung ein Erbrecht oder Bermachtniß gufallt.

Seine k. k. Majestät hien durch allerhöchste Entschlies gung vom 27. April 1835 zu erklären befunden, daß die Unsordnung des Hofbecretes vom 11. September 1784 (Just. Ges. Samml. Nro. 336 litt. b.), und des S. 145 der galizischen, so wie des S. 137 der italienischen Gerichtsordnung auch auf ein dem Cridatar noch vor der Beendigung der Concurs Berhandlung und so lange während derselben alle angemeldeten Gläusbiger mit ihren liquidirten Forderungen nicht völlig befriediget worden sind, angefallenes Erbrecht oder Vermächtniß zu versteshen seh; daher dem Massavewalter das Besugniß zustehe, zu einer solchen Erbschaft die Erbserklärung mit dem Vorbehalte des Inventars zu überreichen und das Vermächtniß anzusnehmen.

## Nr. 49.

Hofkanzley = Decret vom 8. May 1835 an sammts liche Länderstellen, mit Ausnahme Mailand, Besnedig, Dalmatien — dann das Nied. Dest. ständ. Verord. Collegium und an die Ried. Dest.

Steuer-Regulierungs = Provinstal = Commission. Kundgemacht in Dest. ob der Enns am 13. Jusnius 1835.

Bestimmung des Zeitpunctes, von welchem an die den Paftors-Bohnungen, Beth- und Schulhaufern jugestandene Gebaudesteuerbefregung ju beginnen hat.

Seine f. f. Majestat haben mit allerhöchster Entschließung vom 2. Mai 1835 ju gestatten geruht, daß bie ben akatholisschen Pastors-Bohnungen, Beth = und Schulhausern jugestanbene Befrepung von der Gebäudesteuer von dem Zeitpuncte der Einführung des Grundsteuer-Provisoriums eintrete.

#### Nr. 50.

Hoffanzlen = Decret vom 8. May 1835, an das galizische Gubernium.

Bestimmung des Alters für die Actuare ben Untersuchungen in schweren Polizen-Ubertretungen.

Nachdem die Actuare dazu berufen find, nöthigenfalls die Richtigkeit der aufgenommenen Protocolle zu bezeugen, und nachdem ein glaubwürdiger Zeuge das achtzehnte Jahr zurückgelegt haben muß, so ist auch für die Actuare ben Untersuchungen in schweren Polizey-Übertretungen das Alter von 18 Jahren erforderlich.

#### Nr. 51:

Hoftanzley = Decret vom 12. May 1835 an sammtlichen Länder = Chefs.

Festfegung der Tage gur Abhaltung der Sterbgedachtniß . Andachten für Ihre lest verstorbenen Majeftaten.

Bu Folge einer Eröffnung bes Obersthofmeisters Burften von Colloredo, Mannsfeld werden in Sintunft am aller-

böchten Bofe die Sterbgebächtniß-Andachten für Beiland Seine Majestat ben höchtseligen Raiser Franz I. am 2. März, dann jene für Beiland Ihre Majestaten die höchsteligen Raiserinnen Theresia und Maria Lubovica Beatrix (die zwepte und britte Gemahlinn des höchsteligen Raisers) am 13. und 7. April mit einem Seelenamte und jedesmahl am Abende vorsher mit einer Vigil begangen werden.

Dagegen wird von nun an das Sterbgedachtniß Beiland Ihrer Majestäten ber Raifer Joseph II. und Leopold II. bann ber Kaiferinn Maria Lubovica (d. i. bes Großoheims und ber beiben vaterlichen Großaltern Seiner Majestät bes jest noch regierenden Raifers nicht mehr burch besondere hofandachten gefeyert.

#### Nr. 52.

Hofkammer-Decret vom 12. Man 1835, an sammt= liche Länderstellen, mit Ausnahme von Mailand und Venedig und Dalmatien. Kundgemacht in Dest. ob der Enns am 3. Junius 1835.

Borfdriften für den Betrieb der Glashütten und Glasfabriten.

Der Landesstelle werben nachstehende Grundsäße für die kunftige Behandlung ber Glasbutten und Glasfabriken, zu ihrer eigenen Nachachtung und weiteren Anweisung ber Unterbehörben vorgezeichnet.

- 1) Die Bewilligung jur Errichtung von Glashutten und berlen Landesfabriten bleibt ber Landesftelle überlaffen;
- 3) Alle gunftmäßigen Befchrankungen haben ben biefem Zweige ber Industrie ba, mo fie bieber bestanden, ganglich aufzuhören;
- 3) Jebem In- ober Auslander, gegen welchen teine Polizenbedenken obwalten, darf die Errichtung von Glashütten ober Fabriken, oder deren Erweiterung, ohne die perfonliche Erlernung der Glasmacherkunft von demfelben zuverlangen, bewilligt werden.

- 4). Die Aufnahme ber Bertführer, ber Gehülfen, ber Arsteiter und Lehrlinge bleibs bem frenen Ubereinkommen zwissehen benfelben und iben Bobiteberen übertaffen, und es werben auch fonft alle binfichtlich berfelben, bieber bestandenen Beschränkungen aufgehoben; endlich
- 5) Ift bie Gladerzeugung auch fonft in Allem nach benfelben Grundfagen und Gefeten zu behandeln, welche für bie Fahriten im Allgemeinen bestehen.

#### Nr. 53.

Hoftammer=Decret. vom 12. May 1835 an sammt= liche Cameral=Behörden. Hoftanzley=Decret vom 30. May 1835 an sammtliche Länderstellen. Justiz Kostoecret, vom 25. May 1835 an sammtliche Appellations = Gerichte.

Behandlung der landesfürftlichen und ihnen gleichgehaltenen Beamten ben Urlaubs'- Reifen in das Ausland hinfichtlich der Tarentrichtung.

Geine f. i. Majeftet haben mit hachfter Entschließung vom 4. May 1835 anguordnen gerubet, daß bis zur Einführung einer neuen Tarordnung die landesfürstlichen und ihnen gleichzgehaltenen Beamten ben Urlaubereifen in das Ausland in Beziehung auf die Gebühren und Taren nach den Vorschriften zu behandeln find, welche für Urlaube im Inlande bestehen.

## Nr. 54.

Hoffanzlen-Decret vom 12. May 1835, an fammtliche Länderstellen der deutschen Provinzen.

Modificirung des hofdecrets vom 17. Marg 1791 in Betreff der Abhaltung der famftägigen' Abend-Undachten.

Geine E. f. Majeftat haben mit allerhöchfter Entichliefung vom 8. Mai 1835 bie mit bem Sofbecrete vom 17. Marg 1791 \*) 6. 1. Rr. 7 kundgemachte Beschränkung ber samstägigen Abend-Andachten, babin abzuändern geruhet, daß diese Andachten, wenn und wo es die Bischöfe für angemeffen sinden, auch mit Gegen gehatten werden kinnen.

Nr. 55.

Hofkanzley = Decret vom 14. May 1835 an fämmtliche Länderstellen mit Ausnahme Maisland, Benedig, Dalmatien und Tyrol. Kundgesmacht in Nied. Dest., und in Dest. vo der Enns am 26., im Küstenlande am 27., in Stepermark am 29. May, in Illytien am 4., in Mähren und Schlessen am 1835.

## Militar Dienstpflicht der Gewerbsinhaber. 23

Seine t. f. Majestat haben, in Absicht auf die Bengies bung ber Gewerbsinhaber gur Militar Dienstpflicht, unter bem 29. April 1835 nachstehende allerhöchste Entschließung berabgelangen zu laffen geruht.

"Für die Zukunft, das ift, für die nach der Kundmachung biefer Meiner Entschließung neu eintretenden Gewerbsinhaber und bis zur definitiven Festsetzung des Conscriptions und Rescrutirungs Systems, haben die den Gewerbsinhabern bisher zugestandenen Befrepungen von der activen Militar Dienstverspslichtung ganz aufzuhören, und sind dieselben solcher nach den nahmlichen Bestimmungen, wie die übrigen dazu berufenen Classen, einzubeziehen. Dagegen will Ich es in Ansehung der Berpssichtung zur Landwehr, während des Bestandes der der-

<sup>\*)</sup> Leopoldinische Ges. Camml. G. 247. Nro. 515.

mabligen Candwehr-Cinrichtung ben ben Bestimmungen belaffen, welche bermahlen in Beziehung auf die Gewerbsbetriebe bestehen."

#### Nr. 56

Hoffanzlen = Decret vom 14. May 1835, an sämmtliche Länderstellen mit Ausnahme Maisland, Venedig, Dalmatien, und Tyrol.

Bestimmungen über die dermahlige unaufschiebliche Completirung der Granzwache und über die kunftige Erganzung derfelben.

In der Nebenlage \*) wird ber landesstelle eine Abschrift jener Berordnung zur gleichmäßigen Wiffenschaft und weiters, entsprechenden Verfügung mitgetheilt, welche der t. t. Goffriegstath unterm 27. Upril 1835 aus Anlag der von Seiner Majesstät mit allerhöchster Entschließung vom 9. April 1835 ausgessprochenen Bestimmungen zum Behufe der dermaligen unaufschieblichen Completirung und späteren currenten Ergänzung der Gränzwache, — an die General. Commanden der militarischsconscribirten Provinzen erlassen hat.

\*) hoffriegsraths-Berordnung vom 27. April 1835, an die General-Commanden ber alt conferibirten Provingen.

Mit allethöchster Entschließung vom 9. April 1835, haben Seine t. f. Majestät dem Soffriegerathe bie Verfügung bekannt zu geben geruht, welche Merhöchstbieselben über die dermahlige unaufschiebtiche Completirung und spätere eurrente Erganzung der Granzwache gleichzeitig an die allgemeine Sofkammer zu erlaffen befunden haben.

Siernach burfen fur bie bermalige Completirung ber Grangs wache-Individuen, welche die fur ben Grangwachdienst erforders liche Körperkraft besigen, und sich über die zur Aufnahme vors gezeichneten Eigenschaften vollständig ausweisen, nach zuruds gelegten 19. Lebensjahre aufgenommen werden.

Auch aus ber Landwehr ist ber Übertritt in die Granzwache unter benselben Bedingungen gestattet; nur soll der Übertritt aus den unter den Baffen stehenden Landwehr-Bataillonen einverständlich mit dem Hoffriegsrathe in der Art regulirt werden, daß dem Armeedienste daraus kein Nachtheil erwächst. Bugleich haben Seine k. k. Majestät zur leichteren Erreichung des Zweckes zu gestatten gerubet, daß ein Viertheil der für die dermahlige Complettirung der Granzwache nöttigen Leute von solchen angenommen werde, die des Lesens und Schreibens nicht kundig sind.

Durch die ausgesprochene allerhöchste Bewilligung, ist fur die erfte Complettirung, Individuen aus der Population, welche bas 19. Lebensjahr zurückgelegt haben, aufzunehmen, ift bie Complettirung der Granzwache schon um Bieles erleichtert.

Bas ben Übertritt ber Candwehrmannschaft in bie Grangwache betrifft, so findet der Soffriegsrath in Übereinstimmung mit den von der f. f. allgemeinen Hoffammer hieruber geaußerten Unsichen Folgendes ju verordnen:

- 1) Der Eintritt aus ben 2. Landwehr = Bataillons in die Grangwache, fo wie
- 2) ber Eintritt bersenigen Ausgebienten ber Linie, welche zwar ben ber jahrlichen Musterordnung ober Revision für bas 1. Landwehr = Bataillon classificirt, aber noch nicht bahin eingereiht sind, hat unbeschränkt Plat zu greifen.
- 3) Auch den zu ben 1. Candwehr : Bataillons bereits Affentirten, felbst mahrend der Aufstellung dieser Bataillons ist der Übertritt in die Granzwache zu gestatten, in so ferne diese Bataillons in ihrer Berbbezirks : Provinz stationirt find, und nicht zu einem mobilen Corps die Bestimmung haben.

Die Bahl folder Übertritte barf jedoch in einem Bat aillon jene von fechzig Mann nicht überschreiten. In so ferne eine größere Bahl von einem Bataillon, ober ber Übertritt von einem außerhalb feiner Berbbezirks-Provinz stationirten, ober zu einem mobilen Corps bestimmten Landwehr-Bataillon in Unfpruch genommen werden follte, ift hieruber von gall ju Fall bie Genehmigung bes Soffriegerathes einzuhohlen.

- 4) Sinsichtlich bes Ubertrittes ber Candwehr- Unter-Officiere ber 1. Candwehr- Bataillons zur Granzwache hat es ben ben Bestimmungen bes hierortigen Rescripts vom 15. Upril 1831, K. 1537 zu verbleiben.
- 5) Endlich versteht es sich von selbst, bag in dem Mage, ale die Granzwach-Compagnien auf die vorerwähnte Art sich complettiren, die der Granzwache bengegebene Militär-Uffistenz Mannschaft dort, wo dieß der Fall ift, alsogleich einzuziehen senn wird.

Nach diesen Bestimmungen, welche in so lange provisorisch zu gelten haben, bis hinsichtlich des jährlichen currenten Ersabes des Abganges in der Granzwache die gemeinschaftlich von den hofstellen zu fassenden Beschlüffe die allerhöchste Sanctionirung Seiner Majestat werden erhalten haben, bat das General = Commando im Einverständniffe mit der dortländigen Cameralgefällen = Verwaltung unverzüglich das Umt zu handeln.

#### Nr. 57.

Hofkanzley-Decret vom 14. May 1835, an die Läns derstellen von Nieder-Desterreich, Desterr. ob der Enns, Steyermark, Tyrol, Illyrien und Küsstenland.

Militarpflichtigkeit der ben ben Begirks- und Candgerichten befindlichen Ametactuare.

Seine k. k. Majeståt haben in Absicht auf bie, ber allerhöchsten Entscheidung unterzogene Frage: in wie ferne die ben ben Bezirksund Landgerichten befindlichen Amthactuare vonder Militar-Dienstepsicht zu befreyen seyen? — mit allerhöchster Entschließung vom 29. April 1835 zu bestimmen geruht: daß derlen wirklich angesstellte vom Staate besoldete Amthactuare, soferne ste alle Erfore dernisse haben, um die Stelle des Oberbeamten zu vertreten, und eine solche Stelle erlangen zu können, gleich den Obersbeamten von der Militarverpsichtung losgezählt zu halten seyen. LXI. Bb.

#### Nr. 58.

Hoffanzley = Decret vom 14. May 1855, an fämmtliche Länderstellen mit Ausnahme von Mailand, Benedig, Dalmatien und Eprol.

Militarbefregung der Beamten ber E. F. Bergmefens : Buchhaltung.

Seine f. t. Majestat haben in Absicht auf die der allerhochften Entscheidung unterzogene Frage: ob die f. t. Beamten
der Bergwesens Buchhaltung militärpflichtig sepen? mit allerhöchster Entschließung vom 29. April 1835 zu bestimmen geruhet, daß die Beamten der, dem General Rechnunge Directorium unterstehenden Berge und Salinen Buchhaltungen von
der Militar Pflichtigkeit lotzugablen sind.

## Nr. 59.

Hoftammer = Präsidial = Decret vom 15. May 1835, an sämmtliche Länder = Präsidien.

Bertheilung von Chren: Medaillen gelegenheitlich der im Jahre 1835 veranfialteten Fabrite-Producten : Mustellung in Wien.

Nachträglich zu bem 14. Absate ber gebruckten Ginlabung\*) zur Theilnahme an ber im Laufe bieses Jahres zu veranstaltenden allgemeinen Fahrits-Producten - Ausstellung in Wien wird zur Kenntniß gebracht, daß Seine t. t. Majestät mit allerhöchter Entschließung vom 13. May 1835 für diese erste, auf den Monath September 1835 in der Hofreitschule in der t. t. Burg zu Wien seltgesetzte Industrial Ausstellung auch eine seperliche Vertheilung goldener, siberner und bronzener Ehren-Medaillen allergnädigst zu bewilligen geruht haben, um jene Fabrits-, Manufacturs - und Gewerbsunternehmer auszumuntern, und zu belohnen, welche sich, nach dem gewissenhaften Besunde der aus allen Theilen der österreichischen Monarchie gewählten, zur

<sup>\*)</sup> Siehe Mro. 18 in diesem Bande.

Beit ber Ausstellung in Wien anwefenden Sachverftanbigen, burch ihre Gewerberzeugniffe einer ehrenvollen Auszeichnung am murbigften machen.

## Nr. 60.

Hoftanzley-Decret vom 16. May 1835, an sämmtliche Länderstellen. Kundgemacht in Nied. Dest. am 4., in Dest. ob der Enns am 5., in Böhmen am 8., in Steyermark am 12., im Kustenlande am 11., in Mähren und Schlesien am 13., in Galizien am 15., in Dalmatien am 17., in Mailand und Venedig am 30. Junius 1835.

Deftimmung hinfichtlich ber Erbrechte bey Concursverhandlungen.

Seine k. k. Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 27. April 1835 zu erkennen befunden, daß die Anordnung des Hosbecretes vom 11. September 1784 Nr. 336 der J. G. S. litt. d. und des 145. S. der galizischen, so wie des 137. S. der italienischen G. S. auch auf ein dem Eridatar noch vor der Beendigung der Concursverhandlung und so lange während derzselben alle angemeldeten Gläubiger mit ihren liquidirten Forderungen nicht völlig befriediget worden sind, angefallenes Erbrecht oder Vermächtniß zu verstehen sep, daher dem Masseverwalter das Besugniß zustehe, zu einer solchen Erbschaft die Erbserklärung mit dem Vorbehalte des Inventars zu überreischen, und das Vermächtniß anzunehmen.

## Nr. 61.

Verordnung und Kundmachung des k. k. Th= roler Landes-Suberniums vom 16. May 1835.

Liquidirung der vorarlbergifchen Staats-Paffiv-Capitalien.

Die f. f. allgemeine hoffammer hat mit Berordnung vom 26. September 1832 zu bestimmen befunden, daß bie Gläubiger jener vorarlbergischen Staats Daffir Capitalien, welche bieber noch nicht liquibirt und baber auch nicht in den Schuldcataster eingewiesen worden find, jur nachträglichen Unmelbung ihrer capitalischen Guthabungen zugelassen werden durfen, und daß auch die Gläubiger der, in den vorarlbergis Schuldcataster bereits eingewiesenen Schuldcapitalien zur Unmelbung dieser Capitalien zum Behufe einer neuen Liquidirung derfelben aufgefordert werden sollen.

Diese allgemeing Liquidirung begreift bemnach alle noch bestehenden, durch die Serien-Verlosung im Jahre 1830 nicht aufgekundigten Vorarlberger Staats-Passu-Capitalien in sich, welche von den ehemaligen Standen Vorarlberge, dann vom ehemahligen Stifte Mehrerau und vom Priorate St. Johann in Feldkirch aufgenommen, und auf den k. bayrischen Staatsschuldentilgungssond übernommen worden sind, sowie auch jene Passu-Capitalien, welche unter der k. bayrischen Regierung durch die Interessen-Capitalistrung neu entstanden, und mit Schuldbocumenten bedeckt sind, in soferne diese verschiedenen Passu-Capitalien nach der zwischen den a. h. Hösen von Österreich und Bayern abgeschlossenen Convention auf Österreich überzgegangen sind.

Bur Ausführung biefer Liquidirung werden baber bie fammtlichen Glaubiger ber obenbezeichneten vorarlbergifchen Staats-Paffiv-Capitalien aufgefordert, ihre capitalifchen Gut-habungen unverzüglich ben der ararifch-ftanbifchen Creditscaffe in Innsbruck zum Behufe ber Liquidirung anzumelben.

Die Unmelbung hat mittelft Einlegung der Originals Schuldbriefe unter Benfchließung eines unterfertigten Unmelbungsverzeichniffes zu gescheben. Für die eingelegten Documente werden Empfangsbestätigungen ausgehändigt werden, welche als Beweis ber übergebenen Documente bienen.

In jenen Follen, in welchen eine Beranderung in dem ursprünglichen Eigenthume folder Capitalien eingetreten ift, muffen die Schuldbriefe auch mit legalen und vollfandigen Ubergange-Documenten belegt fenn. Besiter von solchen Passiv : Capitalien, worüber bie Schuldurkunden in Berluft gerathen sind, haben vorläufig von bem Stadt. und Landrechte zu Innsbruck, welches die alleinige Instanz für die Amortisation dieser Schuldbriefe ist, die gerichtliche Amortisation derselben nach Borschrift der Gessetz vornehmen zu laffen, und konnen nur gegen Benbringung der Amortisations Erkenntniffe zur Liquidation ihrer Capitalien zugelassen werden.

Nach vorgenommener Liquidirung werden die als zustässig erkannten alten Schuldurkunden gänzlich eingezogen und hiefür in Folge hofkammer-Verordnung vom 13. Jänner 1835, neue auf die gegenwärtigen Eigenthümer lautende in Conventions-Münze verzinsliche hofkammer-Obligationen hins ausgegeben werden, worin der Litel der Schuld folgendermas fien ausgedruckt erscheint, "entsprungen aus der vertragsmässigen Übernahme der Landesschuld von Vorarlberg."

Die Berginfung dieser Obligationen fangt vom 1. Marg 1835 an, und die halbiährigen Zinsen Termine sind sonach den 1. Marg und 1. September jeden Jahres. Die Zinsen selbst werden den Gläubigern entweder unmittelbar von der k. k. Universal Diaats und Banco Schulbencasse in Wien oder für ihre Rechnung von der Ereditsabtheilung in Innsbruck bezahlt werden. Die Gläubiger können daher gleich bei Überreichung ihrer Documente die Erklärung abgeben, ob sie künfzig verfallenden Interessen von den neuen Obligationen ben einer oder ber anderen Casse erbeben wollen.

Mit lettem Februar 1835 schließt sich die aus der arae risch : ständischen Creditscaffe geleistete Verzinsung der alten Obligationen ohne Ausnahme:

Die neuen Schulbverschreibungen werben über biefelben Capitalebetrage, welche in ben alten Schulburkunden ausgesbrückt find, jedoch von Reichemahrung auf Conventions. Munge nachbem 20 fl. Juße reducirt, ausgestellt, und konnen bann umgeschrieben, gertheilt und gusammen geschrieben werben.

Um die Erhebung ber neuen Obligationen haben fich bie



Gläubiger jener vorarlbergischen Staats Paffir Capitalien, welche bisher noch nicht liquibirt und baber auch nicht in den Schuldcataster eingewiesen worden find, jur nachträglichen Anmeldung ihrer capitalischen Guthabungen zugelaffen werden dürfen, und daß auch die Gläubiger der, in den vorarlbergis Schuldcataster bereits eingewiesenen Schuldcapitalien zur Unmeldung dieser Capitalien zum Behuse einer neuen Liquidirung derselben ausgesordert werden sollen.

Diese allgemeing Liquidirung begreift bemnach alle noch bestehenden, burch die Serien-Verlosung im Jahre 1830 nicht aufgekundigten Borarlberger Staats-Passiv-Capitalien in sich, welche von den ehemaligen Standen Vorarlbergs, dann vom ehemahligen Stifte Mehrerau und vom Priorate St. Johann in Feldlirch aufgenommen, und auf den k. bayrischen Staatsschuldentilgungsfond übernommen worden find, sowie auch jene Passiv-Capitalien, welche unter der k. bayrischen Regierung durch die Interessen-Capitalistrung neu entstanden, und mit Schuldbocumenten bedeckt sind, in soferne diese verschiedenen Passiv-Capitalien nach der zwischen den a. h. Hösen von Österreich und Bayern abgeschossenen Convention auf Österreich überzgegangen sind.

Bur Ausführung biefer Liquibirung werden baber bie fammtlichen Glaubiger ber obenbezeichneten vorarlbergifchen Staats-Paffiv-Capitalien aufgeforbert, ihre capitalifchen Gutshabungen unverzüglich ben ber ararifch-ständischen Crebitscaffe in Innsbruck zum Behufe ber Liquibirung anzumelben.

Die Anmelbung hat mittelft Einlegung ber Original. Schulbbriefe unter Bepfchliegung eines unterfertigten Anmels bungeverzeichniffes zu geschehen. Für die eingelegten Documente werden Empfangebeftätigungen ausgehändigt werden, welche als Beweis der übergebenen Documente bienen.

In jenen Fallen, in welchen eine Beranberung in bem ursprünglichen Gigenthume folder Capitalien eingetreten ift, muffen bie Schuldbriefe auch mit legalen und vollständigen Abergange-Documenten belegt fenn. Befiger von folden Paffiv : Capitalien , worüber bie Schuldurkunden in Berluft gerathen find , haben vorläufig von dem Stadt : und Landrechte zu Innsbruck , welches die alleinige Instanz für die Umortisation dieser Schuldbriefe ift, die gerichtliche Umortisation derselben nach Borschrift der Besses vornehmen zu laffen , und können nur gegen Benbringung der Umortisations Erkenntniffe zur Liquidation ihrer Capitalien zugelaffen werden.

Nach vorgenommener Liquidirung werden die als zustäsig erkannten alten Schulburkunden ganglich eingezogen und hiefür in Folge Hofkammer-Verordnung vom 13. Janner 1835, neue auf die gegenwärtigen Eigenthümer lautende in Conventions-Manze verzinsliche Hofkammer-Obligationen bins ausgegeben werden, worin der Litel der Schuld folgendermas gen ausgedruckt erscheint, "entsprungen aus der vertragsmas figen Übernahme der Landesschuld von Vorarlberg."

Die Verzinsung dieser Obligationen fangt vom 1. Marz 1835 an, und die halbsährigen Zinsen Eermine sind sonach den 1. Marz und 1. Geptember jeden Jahres. Die Zinsen selbst werden den Gläubigern entweder unmittelbar von der k. k. Universal schaats und Banco Schuldencasse in Bien oder für ihre Rechnung von der Creditsabtheilung in Innsbruck bezahlt werden. Die Gläubiger können daher gleich bei Überreichung ihrer Documente die Erklärung abgeben, ob sie künftig verfallenden Interessen von den neuen Obligation nen ben einer oder ber anderen Casse erheben wollen.

Mit lettem Februar 1835 schließt fich die aus der ararisch-ständischen Creditscasse geleistete Verzinsung der alten Obligationen ohne Ausnahme:

Die neuen Soulbverfdreibungen werben über biefelben Capitalsbetrage, welche in ben alten Schuldurkunden ausgestrückt find, jedoch von Reichswährung auf Conventions. Munge nachbem 20 fl, Fuße reducirt, ausgestellt, und konnen bann umgeschrieben, zertheilt und zusammen geschrieben werben.

Um bie Erhebung ber neuen Obligationen haben fich bie

Parthepen entweder felbst, ober burch Bevollmächtigte unter Zuruchgabe ber ben ber Ginlegung ber alten Schulbbriefe erhaltenen Empfangsbestätigungen ben ber ararischen ständischen Creditscasse in Innsbruck zu melben; basjenige Individuum, welches eine solche Empfangsbestätigung producirt, wird als Bevollmächtigter angesehen werden.

#### Nr. 62.

Hostanzlen = Decret vom 16. May 1835, an fämmtliche Länderstellen.

Justiz-Hosbecret vom 25. May 1835, an sämmtliche Appellations-Gerichte.

In welchen Fällen ausgetretene Militar - Perfonen ohne allerhöchfter Bewilligung im Civildienfte nicht angestellt werden durfen.

Seine E. E. Majestat haben mit allerhöchfter Entichließung vom 4. Upril 1835 zu befehlen geruht, bag ausgetretene Militär-Personen in folgenden drey gallen ohne vorhergegangene besondere allerhöchste Bewilligung im Gwildienste nicht angestellt werben burfen, und zwar:

- a) Benn fie ein Verbrechen begangen und fich eine gerichtliche Bestrafung zugezogen haben ober nur ab instantia losgesprochen worben find.
- b) Benn fie auch nur im Disciplinar-Bege Beftrafungen folder Vergehungen halber erlitten haben, die ihrer Natur nach entehrend oder von folder Beschaffenheit sind, daß sie die Angemeffenheit des Dienstwerbers zu einer Civilanstellung übershaupt, oder zu dem gesuchten Dienste insbesondere offenbar aussschließen oder auch nur mit Grund bezweifeln laffen.
- c) Wenn fie durch Caffation ihrer Stellen verluftigt ober bloß mit Laufpaß entlaffen worden find.

Hiervon wird die Landesstelle mit dem Bemerken in die Kenntniß gesetht, daß Seine t. t. Majestät es sammtlichen Autoritäten zur Pslicht machen, sich ben Aufnahme ausgetretener Militärpersonen in Civildienste genau nach diesen Vorschriften

über bie Eintheilung ber 4 — Obligationen (Pamatken) do Bessione 4ta Augusti 1767, 0. Dezember 1834. mittelft ihrer Umsegung in verloosba Gerien eingereihet werben.

| 1 |                                             | 3                                         | die Dome    | dical=C |                                                                                                                                                      |  |  |  |
|---|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|   | nach ihrer<br>gegenwärtigen<br>Reihenfolge. |                                           | Œ in        |         |                                                                                                                                                      |  |  |  |
|   | Von                                         | bis in ihrem<br>len Capi<br>Nennwe<br>pr. |             | tals=   | Unmertung.                                                                                                                                           |  |  |  |
|   | Nrv.                                        | Nro.                                      | ft.         | fr.     |                                                                                                                                                      |  |  |  |
|   | 15<br>2399                                  | 2392                                      | 206225<br>— | 30<br>— | Die Obligation Nr. 2399,<br>ber ein Sapital von 910 fl. —<br>ritt mit 734 fl. 30 kr. in die Serie<br>59, und mit 175 fl. 30 kr. in die<br>berie 360. |  |  |  |
|   | <b>351</b> 5<br><b>3516</b>                 | —<br>4071                                 | <u> </u>    | 3       |                                                                                                                                                      |  |  |  |
|   | Rapitals:<br>Summa.                         |                                           | 916315      | 172     |                                                                                                                                                      |  |  |  |

LXI. 988.

po Ba nc **U**t : au benehmen und über die genaue Befolgung biefer Borfdriften von Seite ber untergeordneten Beborben gu maden.

#### Nr. 63.

Hoffanzlen-Decret vom 17. May 1835, ansämmtliche Länderstellen mit Ausnahme Mailand, Benedig und Dalmatien. Kundgemacht in Desterreich ob der Enns am 10., in Ilhrien am 15., in Böhmen den 19. Junius 1835.

Umwechelung der mahrifch eftandifchen Domeftical . Pamatten in verlosbare mahrifch eftandifche Ararial - Obligationen.

Mit allerhöchster Entschließung vom 20. December 1834 wurde genehmigt, daß ben mahrischen Domestical : Gläubigern gegen Burücktellung ihrer Domestical : Schulbbriefe, Ararials Obligationen von gleichem Capitalsbetrage und Binsenfuße, welche bereits in die Verlosungsserien ber alten Staatsschuld eingetheilt sind, verabfolgt werden.

Diese allerhöchste Entschließung wird unter Anschluß\*) ber dießfälligen, von bem mährischeständischen Landes Ausschusse veranlaßten Rundmachung den 20. April 1835, welche die Bestimmungen für die Ausführung bieses Umwechslungsgeschäftes enthält, zur öffentlichen Renntniß gebracht, und es werden hiermit die Besiger solcher ständischen Pamatten zur erforderlichen Umwechslung angewiesen.

# \*) Benlage A.

Kundmachung des mährischesständischen Landess Ausschusses vom 20. April 1835.

Bestimmungen für die Ausführung des Umwechslungs : Geschäfts der mahrisch : pamatten in verlosbare mahrischftandische Ararial - Obligationen.

Im Nachhange ber Runbmachung bes mabrifche ftanbifden Canbesausschuffes vom 28. December 1834, Bahl 7803, über

bie von weiland Gr. k. k. Majestät mit allerhöchster Entschliegung vom 20. December 1834 bewilligte Umwechslung ber mährisch- ständischen Domestical - Schuldbriefe in verlosdare ArarialObligationen, werden die Gläubiger der mährisch - ständischen
Domestical - Schuld nunmehr in die Kenntniß gesetzt, daß ihnen
für ihre mährisch - ständischen Domestical - Pamatten de Sessione 4ta Augusti 1767, zu 4 respective 2 pet. verlosbare
mährisch - ständische Ararial-Obligationen de Sessione 27. Jeptembris 1769, über gleiche Capitals-Beträge von gleichem
Binsensungen, dann vom 1. May 1835 ausgestellt, durch die mährisch-ständische Landschafts- und Creditsbuchhaltung in Brünn
b. m. werden ausgesolgt werden, und, daß die Umsetzung mit
dem Monathe Junius des laufenden Jahres dort beginnen wird.

Bur Realistrung dieser Umsetzung werden die Bester von mahrisch - standischen Domestical - Pamatken, dieselben bey der gedachten landschafts- und Creditsbuchhaltung zu übergeben, und zu gleicher Zeit eine mit Rücksicht auf die Verschiedenheit des Interessen - Zahlungstermins der Domestical - Obligationen, auch zwey classenmäßig gestämpelte Quittungen über die von den Capitalien ihrer Domestical - Pamatken die Ende Upril 1835 zu 2 plet. entfallenden rückständigen Interessen, zum Behuse der zahlbaren Unweisung, dort einzubringen haben.

Die Einbringung Einer Interessens Quittung, wird nur hinsichtlich berjenigen Domesticals Obligationen genügen, von welchen die halbjährigen Interessen bisher mit dem Eintritte der Monathe May und November fällig geworden sind; die Besitzer derjenigen Domesticals Pamatten, von welchen die halbjährigen Zinsen bisher in den Monathen Februar und August fällig waren, werden dagegen in jenen Fällen, als sie die frühern mit 1. Februar 1835 bereits fällig gewesenen Interessenraten noch nicht erhoben haben sollten, zwen Quittungen einzubringen, und in der Einen die bis Ende Inner 1835 ausständigen Zinsen, in der Andern aber die für die Zeit vom 1. Februar bis Ende April 1835 für drey Monathe entfallenden Ausgleichungs Insteressen abzuquittiren haben.

Die Berginfung ber neuen Ararial : Pamatten in halbjab.

rigen Raten tritt mit bem 1. May 1835 ein, die nächste fällige Intereffen-Rate wird baber am 1. November 1835, und die folgenden Raten werden in Zukunft in den Monathen May und November eines jeden Jahrs, nach vorausgegangener Liquidizung der classenmäßig gestämpelten Intereffen-Quittungen bey der mahrisch ständischen Landschafts-Haupt- und Ararial-Crebitscaffe in Brünn zu erheben sehn. Durch den nachfolgenden Ausweis werden übrigens den Domestical-Gläubigern die Nummern der Serien im Vorhinein bekannt gegeben, in welche ihre Domestical-Obligationen mittelst der Umsehung in verlosbare Ararial-Obligationen, gelangen.

## Nr. 64.

Hoffanzley=Decret vom 20. May 1835, an die Länderstellen in Rieder=Desterreich, Desterr. ob der Enns, Stepermark, Illyrien, Küstenland, Währen, Böhmen und Galizien.

\*) Befrepung der den Bifchöfen gu ihren Wohnungen überlaffenen Gebaude von der Gebaudefteuer.

Seine f. f. Majestat haben mit höchster Entschließung vom 15. May 1835 allergnädigst zu bestimmen gerubet, daß die den Bischöfen zu ihren Wohnungen überlaffenen Gebäude in Bezug auf die Gebäudesteuer wie die Pfarrhöfe zu behandeln senen, und nur in jenen Fällen, wo ein Theil davon vermiethet ist, dieser lettere der Hauszinssteuer zu unterziehen sen.

<sup>&</sup>quot;) Mit einer nachträglichen allerhöchften Entschließung vom 7. Ceptember 1835, haben Ge. E. F. Majestät auch den Antrag zu genehmigen geruht, baß diese den bischöflichen Wohnungen zugeftandene Begunstigung vom zweyten Gemester des Verwaltungs. Jahres 1835 zu beginnen hat.

## Nr. 65.

Hofkanzley-Decret vom 21. May 1835, an sämmtliche Länderstellen, mit Ausnahme Riederösterreich, Mailand, Venedig und Dalmatien.

Bestimmung wegen hereinbringung der Findlings : Aufnahmstare im Falle der Zahlungsunfähigfeit der Mutter oder der jahlungspflichtigen Verwandten.

Seine t. t. Majestät haben mit allerhöchker Entschließung, vom 18. April 1833\*) für die Proving Niederöckerreich zu bestimmen geruht, daß die Aufnahmstaren für Findlinge, deren Mütter und zahlungspflichtige Verwandte zahlungsunfähig sind, auf die sämmtlichen Semeinden jenes Kreises, in welchem die Mutter oder das Kind, wenn der Geburtsort der Mutter nicht ausgemittelt werden könne, geboren worden ist, oder die Mutter das Decennium vollstreckte, umgelegt und daß die Aufnahmsgebühren für außer den Linien des Ortes, wo sich die Gebär- und Findelanstalt besindet, aber in der nähmlichen Provinz geborne Kinder, nach der für die Provinz sestigesetzen geringsten Classe abgenommen werden sollen.

Nachdem Geine Majestät diese allerhöchste Bestimmung mit allerhöchster Entschließung vom 15. May 1835, auch auf die übrigen Provinzen auszudehnen geruht haben, so wird davon die Landesstelle zur Benehmungswiffenschaft in kunftig vorkommenben Fällen solcher Art in Kenntniß gesett.

#### Nr. 66.

Hoffammer-Deeret vom 25. May 1835, an sämmtliche Cameral = Gefällen = Verwaltungen. Kundges macht in Niederösterreich und in Steyermark am 10., in Dest. ob. der Enns am 11., in Mähren und Schlessen am 12., in Illyrien und in Tys

<sup>&</sup>quot;) Siehe den LIX. Band Diefer Gef. Samml. S. 153. Rr. 115.

# rol, am 20. im Ruftensande am 22., in Galizien am 25. Junius 1835.

Ausfertigung der Tranfito : Paffe für bestimmte Tabat : Quantitaten von Seite der t. t. Cameval : Gefallen : Berwaltungen.

Die k. k. allgemeine Softammer hat zu Folge allerbochfter Entschließung vom 16. May 1833 ben t. t. Cameral : Gefallens Berwaltungen die Ermächtigung ertheilt, in rücksichtswürdigen Fällen Transito : Paffe für Tabat : Quantitaten, welche auch das im 4. Paragraphe des Tabat : Patentes vom Jahre 1784 ausgesprochene geringste Gewicht von vier Centnern Blatter, zwen Centner fabricirten oder Einem Centner spanischen Tabat nicht erreichen, gleich unmittelbar aussertigen zu laffen.

## Nr. 67.

Hoftammer=Decret vom 26. May 1835, an fammt= liche Länderstellen und Cameral=Behörden. Zustiz=Hospectet vom 15. Junius 1835, an sammt= liche Appellations = Gerichte.

Ausschliefung der aus einer im Pensions- oder Quiescentenftande geschloffenen Che abstammenden Beamtens- Malfen von jeder Pension, Provision oder Erziehungsbentrage.

Seine Majestat haben in Beziehung auf bie von Beamten im Pensionsstande erzeugten Kinder mit allerhöchster Entschließung vom 13. May 1835 folgende Norm festzuseben geruht:

Die Baifen, welche aus einer im Pensionsstande geschloffenen Che herstammen, haben, wenn ber Bater picht frater wieder angestellt wurde, gleich ber Bitme, weber Pension, noch Provision und auch keine Erziehungsbentrage zu erhalten.

Dagegen haben bie aus einer von bem Beamten ober minberen Diener mabrend seiner Dienstes - Activität eingegangenen Ehe abstammenden Kinder ohne Unterschied, sie mögen mahrend ber Dienstes Activität, oder in dem nachgefolgten Pensionsstande des Baters geboren worden sepn, wenn anders nicht in sonstiger Beziehung ein gesessliches Hinderniß entgegensteht, ohne Unterschied gleich der Witwe in der Regel auf diesenige Betheitung gleichen Unspruch, die vensions, und proviftonsfåhigen Bitwen und Baisen nach ben bestehenden Borfchriften ju
Statten kömmt; was der Landesstelle im Rachange ju bem bierortigen Decrete vom 4. December 1834\*) jur Nachachtung bekannt gemacht wird.

#### Nr. 68.

Hoffammer-Decret vom 27. May 1835 an sämmttiche Länderstellen mit Ausnahme von Dalmatien und an sämmtliche Cameral-Gefällen-Verwaltungen und Cameralmagistrate.

Beseitigung der Bevortheilungen des Staatsschates ben der Budererzeugung aus inlandischen Stoffen.

Mit bem herabgelangten Decrete ber E. E. Soffammer vom 27. May 1835, hat biefe, im Einverständnisse mit ber t. f. vereinigten Soffanzley, zum Schutze ber einheimischen Betriebssamfeit und des Staatsschaftet gegen Bevortheilungen, zu denen die Zudererzeugung aus intändischen Stoffen gemigbraucht werden könnte, die bepliegende Vorschrift über die Magregeln zur Überwachung der Erzeugung und des Umsatzes von Zuder aus inländischen Stoffen zu erlassen, und vom 1. September 1835 in Wirksamkeit zu feben befunden.

Vorschrift über die Maßregeln zur Ueberwachung der Erzeugung und des Umsaces von Zucker aus inländischen Stoffen.

I. Bon ben Unternehmungen (Budersiederenen) jur Erzeugung von Buder aus inländischen Stoffen.

§. 1

Errichtung von Buderfiederenen in der Rabe der Grange.

Die Errichtung von Buckerfiederenen, in benen Bucker aus Munkelruben ober andern inlandifchen Stoffen erzeugt, ober ber

<sup>\*)</sup> Siehe ben LX. Band diefer Gef. Samml. G. 450. Rr. 191.

aus inlandischen Stoffen gewonnene Rohzuder geläutert (raffinirt) wird, in der Entfernung einer öfterreichischen Meile von
der ausländischen Gränze, oder von der Zolllinie gegen ein vom
Zollverbande ausgeschloffenes Gebieth unterliegt ben Bestimmungen, welche über die Errichtung von Fabriken in der gedachten
Entfernung von der ausländischen Gränze überhaupt bestehen.
(Pofkammer : Verordnung vom 22. Upril 1828.)

#### S. 2.

## Bezeichnung ber Buderhute.

Die erlaffenen Unordnungen, ju Folge welchen die aus ins landischem Robjucker erzeugten Buckerbrot: mit der vorschriftsmäßigen Bezeichnung versehen senn muffen, werden aufrecht erhalten.

## §. 3.

Aufbewahrung ausländischen Buders in Buderfiederenen aus einheimifchen Stoffen.

Die Beschäftigung ber Erzeugung ober Lauterung inlandifchen Robzuckers folieft bie Berechtigung weber gur Berarbeirung ausländischer Buckererzeugniffe, noch jum Sandel mit Budererzeugniffen, biefelben mogen inlanbifden ober auslandifden Ursprunges fenn, in fic. Buchermehl Bucherraffinat ober Buderfprup ausländifchen Unfprunges burfen in ben jur Gewerbsftatte einer Buderfieberen aus inlandifchen Stoffen geborigen Unterkunften und Raumen nicht aufbewahrt werden. Unter biefer Bestimmung find auch bie in ben Rabritegebauden befindlichen jum Abfage ber Buckererzeugniffe bestimmten Rauflaben, und Berichleißniederlagen begriffen. Die vom Auslande berrührenden Buckererzeugniffe, welche gegen biefes Berboth in ben zu einer Buckerfieberen aus inlandischen Stoffen gehörenden Unterfunften oder Raumen abgelegt, oder aufbemahrt werden, find als vorfdriftwidrig von bem Muslande eingebracht ju behandein, und unterliegen ben auf die Ginichmargung biefer Erzeugniffe aus bem Auslande festgeseten Strafbestimmungen.

Eine Abweichung von diefem Grundfate findet bloß in dem Falle Statt, in welchem die Bedingungen ber Berarbeitung ausländischer und einheimischer Zuderftoffe in derfelben Zuder- fiederen vorhanden find. (§§. 37 bis 40.)

S. 4.

Buchführung, Berbindlichkeit jur Führung von Gewerbebuchern.

Über den Gewerbsbetrieb der mit einem Fabritsbefugniß versebenen Unternehmungen, die sich mit der Berfertigung von Buckererzeugniffen aus inlandischen Stoffen, oder mit der lauterung (Raffinirung) des aus inlandischen Stoffen gewonnenen Robzuckers beschäftigen, sind geordnete Gewerbsbucher zu führen.

§. 5.

Bauptgrundsat über die Art der Buchführung.

Die Gewerbebucher muffen beutlich und gergliebert Alles enthalten, mas fich auf die Unschaffung und Verwendung ber jum Gewerbebetriebe erforberlichen Stoffe, bann ben Absat ber erzeugten Fabrifate und ber verbliebenen Abfalle bezieht.

į

2

i.

81 241

ď,

÷

it!

41

ķ,

§. 6.

Gintragung der Unschaffungen.

Jede Unschaffung muß taglich, sogleich nachdem biefelbeges schab, mit Ungabe ber Person, von welcher ber Gegenstand ers worben wurde, eingetragen werden. Ift ber bepgefchaffte Gegens stand mit einer schriftlichen Urkunde verseben, so ift biefelbe im Buche zu berufen.

§. 7.

Die Bermendung der Stoffe und ber gewonnenen Erzeugniffe.

Die Verwendung der verarbeiteten Stoffe, und die Menge, dann Gattung der aus benselben gewonnenen Erzeugniffe ift in dem Sudbuche darzustellen. Unmittelbar vor dem Beginn des Sudes ift die Menge und Gattung der zur Verarbeitung gelan-

genden Stoffe einzutragen. Jeder Oud wird mit einer Zahl in fortlaufender Reihenfolge bezeichnet. Die Menge und Gattung der gewonnenen Erzeugniffe ift nach der Beendigung des Sudes, und zwar längstens in dem Zeitpuncte der Bollendung der Erzeugniffe im taufrechten Zustande aufzusühren, wenn es nicht thunlich seyn sollte, beydes vor diesem Zeitpuncte mit Verläßelichkeit anzugeben. In Raffinerien soll die Zahl der Brote langsstens binnen vier und zwanzig Stunden nach der Beendigung des Sudes eingetragen werden.

Die Eintragung bes Gewichtes tann fpater in bem gebachten Zeitpuncte ber Erreichung bes taufrechten Standes erfolgen.

§. 8.

## Darftellung bes Abfațes.

Über ben Absat ber versertigten Buckerezeugniffe ift ein Berkaufstagebuch zu führen. In demselben soll jede Abtretung oder Versendung, über welche eine Verkaufs- oder Bezugenote auszustellen ift, vor der Aussertigung der Letteren eingetragen werden. Die im Kleinverkaufe abgesetzen Mengen, über welche die Ausstellung eigener Verkaufenoten nicht angeordnet ist, konnen, wenn nicht auf Verlangen des Käufers eine Verkaufenote ausgestellt wird, summarisch längstens am Schlusse einer jeden Woche in das Verkaufsbuch eingetragen werden.

§. 9

Berkauf in einer von der Siederen getrennten Riederlage.

Betreibt ber Inhaber einer Buckersieberen ben Vertauf ber Erzeugniffe in einer von bem Gebäude der Siederen getrennten Niederlage, so soll nach denselben Grundfaten für die Lettere ein abgesondertes Vertaufstagebuch geführt werden. Die aus der Siederen an die Verkaufsniederlage übergebenen Mengen sind in den Buchern ber Erstern in Ausgabe, und in den Buchern der Niederlage in Empfang zu stellen.

## §. 10,

Unsficulung von Bertauf- oder Bezugs . Roten. In melden Fallen dielelbe geschehen muß.

Wird von einer Buderfiederen ein Budererzeugniß an einen Gewerbetreibenden vetäußert ober verfendet, fo muß eine fchriftliche Vertaufe ober Bejugenote über basfelbe ausgestellt werden.

#### 6. 11.

# Begriff der Gemerbetreibenden.

Ms Gewerbetreibende sind diejenigen zu betrachten, welche sich mit der Erzeugung oder Läuterung von Roh- oder Raffinatzucker oder Zuckersprup beschäftigen, welche Zuckererzeugnisse als einen Stoff zur Hervorbringung oder Bereitung anderer Gegenstände des Verbrauches verwenden, als: Zuckerbäcker, Chocolademacher, Kaffehsteder, Erzeuger versußter geistiger Kinfigkeiten u. dgl., endlich welche mit Zuckererzeugnissen handel treiben.

# §. 12,

Berbindlichkeit anderer Perfonen gur Ginhohlung ichriftlicher Dedungen.

Andere Perfonen werden in Abficht auf die Berbindlichkeit, fich über die von Buckersiederenen erworbenen Buckerzeugniffe aus inländischen Stoffen mit schriftlichen Berkaufs- oder Bezugsurkunden zu versehen, Gewerbetreibenden gleich geachtet, wenn die Menge der gedachten Buckererzeugniffe ihren Bedarf auffallend überschreitet.

# §., 13.

Innere Erforderniffe der Bertaufs- oder Bejugenoten.

Die Bertaufs. ober Bezugenoten muffen bentlich ausbrücken:
a) Die Gattung und bas Gewicht ber Gegenftanbe, bie veraußert ober versenbet werben, bann fo fern es fich um Buder in Suten ober Broten handelt, Die Bahl berfelben, und bas Fabritegeichen, mit bem folche verfeben find.

- b) Die Berufung des Blattes oder Artikels im Gewerbsbuche, wo die Veräußerung oder Absendung eingetragen ift, in so fern dem Aussteller der Urkunde die Führung von Gewerbsbüchern obliegt, oder er, auch ohne diese Berbindlichkeit, Gewerbsbücher führt.
- c) Den Nahmen, Zunahmen, Wohnert und die Beschäftisgung sowohl bes Ausstellers ber Bertaufes ober Bezugesnote, als auch besjenigen, an ben ber Gegenstand abgestreten wird.
- d) Den Tag, Monath und bas Jahr ber Musstellung.

## §. 14.

Insbesondere, wenn ber Gegenftand aus bem Orte verfendet wirb.

Wird ber Gegenstand aus dem Orte ber Aufbewahrung verfendet, so muß die Verkaufs- oder Bezugenote nebst den indem vorhergebenden Absate angeordneten Angaben noch enthalten:

- e) Die Zahl und Zeichen ber Kiften, Pade ober andern Behaltniffe, wenn bie Waare nicht offen und unverpadt verfendet wird.
- f) Die Strafe, auf melder bie Senbung gefcheben wird.
- g) Den Zeitraum, innerhalb welchem die Baare im Orte ber Bestimmung eintreffen foll.
- h) Den Rahmen , Bunahmen , Bohnort und die Beschäftigung besjenigen , burch ben bie Bersenbung geschieht.

Enthalt ber Frachtbrief alle bier vorgezeichneten Erforberniffe, fo kann berfelbe ftatt ber Bogugsnote verwendet werben, und es ift die befondere Ausstellung einer folden Note nicht erforderlich.

## §. 15.

# Außere Grforderniffe.

Die Bertaufs- ober Bezugenoten follen von dem Aussteller ober demjenigen , ber von ihm zu diefer Gattung Geschafte be-LXI. Bb. 8 ftellt ift, eigenhandig unterschrieben werben. Ware ber Aussteller bes Schreibens unkundig, oder nicht vermögend seinen Nahmen zu unterschreiben, so hat er fein. gewöhnliches handzeichen beyzusetzen, und ein Beuge, der sich als solcher, bann als Nahmenstfertiger zu unterzeichnen bat, ben Nahmen und Bunahmen des Ausstellers zu unterschreiben. Die Zahlen, welche ben Tag der Ausstellung, die Menge der versendeten Gegenstände, und den zum Eintreffen im Orte der Bestimmung vorbehaltenen Beitraum ausbrücken, sind mit Worten zu schreiben.

§. 16.

Auf wen bie Rote gu lauten bat.

Die Bezugs- ober Berkaufenote muß unmittelbar auf bie Perfon bes Befigers ber Baare, ober falls fich biefelbe im Transporte an einen andern Ort befindet, auf ben Nahmen besjenigen, an ben folche gerichtet ift, lauten.

§. †7.

Unwendung der Berkaufenoten im Transporte ober im Orte der Be-ftimmung.

Die Verkaufs ober Bezugenote bat ben Gegenstand, über ben dieselbe ausgestellt murbe, zu begleiten, und kann nur auf ber in dieser Urkunde zum Transporte ausgedrückten Straße, bann, nach dem Eintreffen im Orte der Bestimmung, in dem Letteren als Deckung angenommen werden, in so fern die Ansordnungen über das bep der Absendung, auf dem Transporte, und nach dem Einsangen im Orte der Bestimmung einzuhaltende Bersahren beobachtet wurden.

§. 18.

Stellung der inländischen Buckererzeugniffegu Gefällsämtern im Orte der Absendung.

Werben Budererzeugniffe aus inlandifchen Stoffen von ber Buderfiederen, welche biefelben verfertigte, an jemanten, ber

mit einer fdriftlichen Berkaufe- oder Bezugenote vorfoben fennmuß (66. 10 bis 12), aus einem Orte, in welchem ein Bollamt, oder ein anderes zu den Umtebandlungen ber Mpgren; Controlle ermachtigtes Gefällsamt aufgestellt ift, verfendet, fo foll der jur Absendung bestimmte Gegenstand ju biefem Umte gebracht, bafelbft angefagt, und ber vorgefdriebenen Umtsbandlung unterzogen werden. Die Unfage tann in ben Fallen, in benen ber Erzeuger nicht in die Reibe ber jur Subrung von Bewerbsbuchern verpflichteten Perfonen gehört (§. 4), und er Die Baare unmittelbar aus ber Ergeugungsftatte ju bem Umte bringt, munblich gefdeben. In andern Bollen vertritt ber Frachtbrief ober bie Bezugenote bie Stelle ber Erflarung.

5. 19. Berfahren bes Amtes.

Das Amt unterfucht bie Gattung und bas Gewiche ber jur Abfendung beffimmten Erzeugniffe', legt biefelben , wonn gegon beren inlandifchen Urfprung tein Zweifel obwaltet, unter amt lichen Berfchluß (Bollflegel). Rellt ilber die gepflogene Umtsbandlung die Bestätigung aus, und weifet Die Gendung, wennim Orte ber Beftimmung, ober in beffen Rabe ein Gefällsamt, oder eine Abtheilung der Gefällenaufficht aufgestellt ift, an jenes, ober biefe, in andern Fallen aber an die Obrigeeit jur Abnahme ber Giegel an. '

Bit in bem Orte, aus welchem Budererzeugniffe aus inlandifchen Stoffen von ber Buderfieberen, die folche verfertigte, an jemanden, der mit einer fdriftlichen Bertaufs- ober Bejugsnote verfeben fenn muß, verfendet werben, ein jur Bornahme ber Umtshandlungen ben ben Verfendungen ber Buckererzeugniffe ermachtigtes Gefällsamt nicht aufgestellt, nimmt jedoch bie Genbung eine Richtung, in welcher ein foldes Umt besteht, fo muß

biefelbe zu biefem Amte, und wenn mehrere folde Amter an ber einzuschlagenden Strafe bestünden, zu bem nächsten biefer Umter gestellt werden. Ben diesem Amte wird auf die in den vorbergehenden Abfagen (§§. 18 und 19) bestimmte Art verfahren. Diefe Anordnung erstreitlich aber nicht auf Gegenstände, welche
durch die Fahrpost aus einem Orte, in welchem sich kein zu den Amtshandlungen ben Bersendungen ermächtigtes Amt besindet,
versendet werden.

S. 21.

Ben bem Gittreffen im Orte der Bestimmung.

I

Befindet sich endlich in dem Orte, nach welchem die von einer Siederen abgesendeten Buckererzeugnisse bestimmt sind, ein zu den Amtshandlungen ben Versendungen ermächtigtes Gefällsamt, so follen dieselben ben dem Eintressen in diesem Orte, und vor der Ablegung zu dem Amte gestellt werdene, und es ist von dem Behtern: auf die für die Absendungen vorgeschriebene Weise (§6. 18 und 19) zu verfahren: Ward die Sendung unter Zollsegel an das Ima angewiesen, so nimmt, basselbe solche ab, und ertheilt darüber die Bestätigung.

§. 22.

Behandlung ber nach Ungarn bestimmten, ober aus Ungarn tommenden Budererzeugniffe.

Continues and the

Die Zudererzeugnisse aus inlandischem Stoffe, welche nach Ungarn und Siebenburgen bestimmt sind, und bey der Absenbung oder im Transporte der Amtshandlung eines Amtes zu Folge der obigen Bestimmungen unterzogen werden, sind unter Zollssiegel an das Zollamt der Zwischenlinie, über welches der Austritt in die ungarischen Provinzen geschehen son, anzuweisen. Gelangen Zudererzeugnisse aus inländischem Stoffe zu einem Zollamte der Zwischenlinie aus den ungarischen Provinzen, so verfährt dasselbe, nebst der Wollziehung der für die Einfuhr aus Ungarn bestehenden Bestimmungen, auf die für die Absendung einheismischer Zudererzeugnisse vorgezeichnete Art (§. 19.).

#### 6. 23.

Borfchrift für die unter Bollfiegel angewiesenen Budererzeugniffe für den Transport.

Die unter Zollstegel an ein anderes Umt angewiesenen Genbungen von Zudererzeugnissen aus einheimischen Stoffen unterliegen auf dem Transporte den für die Durchsubrgüter bestehenben Anordnungen (Vorschrift vom 8. April 1829, §§, 27 bis 33).

## §. 24.

## Abnahme der Bollfiegel.

Burbe die Gendung an eine Abtheilung der Gefällenaufficht oder an die Obrigkeit zur Ubnahme der Bollfiegel angewiefen, so darf die Baare nicht abgelegt werden, ehe nicht von derfelben die Bollfiegel abgenommen wurden.

## §. 25.

Berfendung der Zudererzeugnisse an eine Berkaufsniederlage, Gewerbsstätte oder zu Markte.

Den Bestimmungen über die Ausstellung von Bezugenosten ober Frachtbriefen, bann über die Stellung zu Gefällsamstern sind auch die Fälle unterworfen, in benen der Inhaber einer Buderstederen seine Budererzeugnisse aus inländischem Stoffe in eine ihm gehörende, an einem andern Orte befindliche Berskaufsniederlage, Siederep oder zu Markte bringt, oder durch einen Bestellten sendet.

Die versenbeten Erzeugniffe muffen mit einem nach ben obigen Bestimmungen (§§. 13 bis 17) verfasten Frachtbriefe verfeben sepn, und Falls die Bebingungen, unter denen die Stellung zu Gefällsämtern angeordnet ift (§§. 18 bis 22), vorhanben find, zu benselben geborig gestellt werben.

## **§.** 26.

Benehmen im Falle ber Beraufferung eines Theiles ber nicht unter - Bollflegel gelegten Labung.

Wird ein Theil der Ladung von Zuckererzeugniffen aus inländischem Stoffe auf dem Wege an den Ort der Bestimmung abgeset, und befindet sich die Sendung nicht unter Zollsiegel, so hat der Verkäuser sich von dem Empfänger der abgesetzen Erzeugnisse eine schriftliche Bestätigung ertheilen zu laffen, in welcher die Menge und Gattung des abgesetzen Gegenstandes, dann der Tag und Ort der Veräußerung auszudrücken ist. Diese Bestätigung kann auch auf dem Rücken des Frachtbrieses angesetzt werden.

## §. 27.

# "Bertauf auf Martten,

Geschah ber Absat eines Theiles ber nicht unter Zollstegel gelegten Ladung im Kleinverschleiße auf einem Markte, und besindet sich im Orte kein zur Vornahme der Umtshandlungen bey Versendungen ermächtigtet-Gefällsamt, so ist die abgesetze Menge auf dem Frachtbriefe deutlich zu bemerken. Lautet der Legetere nicht bloß auf die Sendung auf den Markt, sondern auch auf die Rückkehr, so dient solcher auch für den Zurücktransport zur Ausweisung.

# §. 28.

Umter, die zu den Umtshandlungen ben Berfendungen ermächtigt find.

Bur Bollziehung der Amtshandlungen ben den Bersendungen einheimischer Buckererzeugnisse aus Siederepen sind die GranzBollamter, die Haupt = Bollamter, die Boll-Legstätten, und übershaupt die Amter, die zu dem Controll = Verfahren ben den Verssendungen der Baumwollerzeugnisse bestellt sind, ermächtigt. In so fern andere Gefällsämter zu diesen Umtshandlungen ermächtigt werden sollten, so wird dieses mittelst besonderer Kundmaschungen zur allgemeinen Kenntniß gebracht werden.

Diese Bestimmung erstreckt sich aber nicht auf diejenigen Organe, welche blog zur Abnahme ber Bollsiegel, und nicht zur Bollziehung der fibrigen durch die gegenwärtige Borschrift (§§. 19, 20, 21) festgesetzen Amtshandlungen ermächtigt werden, welche daher auch nicht als Amter anzusehen sind, zu benen die Buckererzugniffe ben der Absendung, oder im Transporte gestellt werben muffen.

# §. 29.

Gebührenfrene Bollgiehung der Umtshandlungen.

Die Amtshandlungen über die Sendungen ber einheimischen Budererzeugniffe aus ben Buderfiederepen, in benen bieselben verfertiget wurden, find burchgehends unentgelblich zu vollziesben. Aus Anlaß derfelben wird keine wie immergeartete Gebühr eingehoben.

11. Bon ben Buckersieberenen, in benen Rohzuder, sowohl einheimischen als auch ausländischen Ursprunges, verarbeitet wird.

# §. 30.

# Bewilligung diefer vereinten Berarbeitung.

Die Beschäftigung ber Cauterung ausländischen Rohzuders umfaßt nicht die Berechtigung zur Berarbeitung inländischen Rohzuders ober zum Sandel mit Zudererzeugnissen, Dieselben mögen einheimischen ober ausländischen Ursprunges senn. Um neben ber Läuterung ausländischen Rohzuders auch eine der erwähnten Beschäftigungen treiben zu können, wird eine besondere Bewilligung der Cameral. Gefällen - Verwaltung erfordert.

# §. 31.

# Bedienung bes Ortes.

Rohgueter ausländischen und einheimischen Ursprunges barf in berfelben Buderfieberen, nur wenn fich bie Lettere in bem

Standorte eines Saupt- Zollamtes, einer Boll- Legstätte, ober eines andern jur Ausstellung rother Frey. Bolleten ermächtigten Amtes befindet, verarbeitet werden. Nebst den für die Verarbeitung ausländischen Zuckermehles, und den Absat der Erzeugnisse aus demfelben bestehenden Vorschriften sind hierbey die nachfolzgenden Bestimmungen zu beobachten.

## 6. 32.

Anmeldung bes Bezuges jeder Menge einheimifchen Robjuders.

Jede Menge einheimischen Rohzuders, ben bie Zudersieberen zur Verarbeitung bezieht, muß zu bem im Orte befindliden Zollamte vor der Ablegung in der Fabrif gebracht, und demselben die Verkaufenote vorgelegt werden.

# 6. 33.

## Jührung ber Gemerbebücher.

Über ben Geschäftsbetrieb ber Zudersteberen find geordnete Gewerbsbücher zu führen. Dieselben haben ben Bezug und die Verwendung des inländischen Robzuckers, gleich jenem des auständischen Zudermehles, beutlich darzustellen. In dem Sudbuche soll die zur Verwendung gelangende Menge des einheimischen Robzuckers getrennt von jener des ausländischen Zuckermehles ersichtlich gemacht werden.

# §. 34.

Berboth des Bertaufes von Budermehl oder geftogenem Buder.

Für Zudersiederepen, in benen ausländischer ober einheimisscher Rohzuder verarbeitet wird, erftredt fich bas Berboth bes Berstaufes von Zudermehl ober gestoßenem Zuder auch auf ben inlandischen Rohzuder, und auf bie aus bemselben erzeugten Raffinate.

# §. 35.

Abfat der aus inländifchem Robauder gewonnenen Grzeugniffe.

Bey dem Absage und ber Versendung ber in Zuckerstederepen, welche sowohl einheimischen als auch austandischen Robjuder verarbeiten, aus inländischem Robjuder gewonnenen Budererzeugniffe find burchgebends dieselben Borfdriften ju beobachten, welche für ben Ubsay und die Versendung der aus ausländischem Budermehle hervorgebrachten Erzeugniffe bestehen.

# III. Gemeinschaftliche Bestimmungen.

## **4** 36.

Bedingungen des Bandelsvertehres mit inlandifchem Buder.

Die allgemeinen Anordnungen über bie Bedingungen, unter benen handeltreibenden Personen ber weitere Absat der von ihnen bezogenen vom frepen Verkehre ausgenommenen Baaren gestattet ift, beziehen sich auch auf den Verkehr mit Zudermehl, raffinirtem Zuder ober Zuder Drup aus inländischen Stoffen.

## §. 37.

## Begriff ber Budererzeugniffe.

Unter Buder ober Budererzeugniffen überhaupt wird Budermehl, Buder-Raffinat und Buder - Oprup verstanden.

# §. 38.

Dauer, binnen welcher die Bezugenoten gur Ausweisung annehmbar find.

Die Berkaufs- oder Bezugenoten, welche im Grunde der gegenwärtigen Borschrift ausgestellt werden, dienen nicht langer als durch sechs Monathe, vom Tage der Ausstellung an gerechnet, zur Deckung. Eine Berlangerung dieser Frist darf unter benselben Bedingungen, unter benen die Erstreckung der Dauer für die Gultigkeit von Bolleten über die vom freyen Verkehre ausgenommenen Baaren zuläffig ist, zugestanden werden.

# §. 3g.

Bedingungen ber Unnahme ber Bezugenoten.

Bezugs- ober Bertaufsnoten , welche nicht mit ben feftgefesten Erforderniffen verfeben find, follen zur Dedung von Budererzeugniffen nicht angenommen werben. Auch enthalt bie Berbinblichkeit zur Stellung ber gedachten Erzeugniffe zu Gefällsämtern, bann bie Beobachtung ber für ben Transport vorgezeichneten Bestimmungen eine Bebingung, ohne welche die zur Ausweisung des Ursprunges ober Bezuges beygebrachten Urkunden
nicht beachtet werden sollen. Bur Ausweisung während des Transportes von einem Orte an den andern können insbesondere Urkunden nicht bienen, die mit dem Zustande der Waarensendung
nicht übereinstimmen, oder rücksichtlich deren der Zeitraum, binnen welchem der Weg zu Folge berselben zurückgelegt werden
sollte, verstrichen ist, und die Verspätung nicht vollständig gerechtsertiget wird.

## §. 40.

#### Bemeistraft ber Urfunben.

Sieraus ist aber nicht zu folgern, baß jebe Urkunde, bie mit ben vorgeschriebenen Erforbernissen versehen ist, als Beweis bes Ursprunges oder Bezuges angenommen werden musse. Instesondere wird durch die Bestimmung einer Frist, nach beren Ablauf die Urkunden bey den zu leistenden Nachweisungen nicht mehr beachtet werden können, denselben bis zum Ende dieser Frist keine andere, oder ausgedehntere Beweiskraft beygelegt, als solchen nach deren innerer Beschaffenheit ohnehin zukömmt.

## 6. 41.

Unterlaffung der Buchführung oder Unregelmäßigkeiten in derfelben.

Sollte eine zur Führung ber Gewerbsbücher verpflichtete Person bieselbe gänzlich unterlassen, die Bücher nicht ununtersbrochen mahrend bes Gewerbsbetriebes führen, oder in der Art ber Führung die Vorschrift nicht genau beobachten, so wird ges gen dieselbe, wenn nicht der Fall zur Anwendung einer andern schwerern Strasbestimmung geeignet ist, von der Cameral Gefällen. Verwaltung eine den Umständen angemeffene Gelbstrafe, die jedoch nicht unter fünf Gulden zu stehen, und Ein Hundert Gulden nicht zu übersteigen hat, verhängt werden.

## Nr. 69.

Hofkammer=Decret vom 27. May 1835, an die Nied. Dest. Landes= Regierung. Kundgemacht am 19. August 1835.

Einreichung von Declarationen auch für bas auf der Donau nach Wien gelangende Brennholz zum Behufe der gefällsämtlichen Manipulation.

Die f. f. allgemeine Softammer hat unterm 27. May 1835 anzuordnen befunden, daß in Zukunft die ben ber Einfuhr in geschlossene Städte gesehlich vorgeschriebenen Declarationen auch für jenes Brennholz einzureichen seyen, welches auf der Donau nach Wien eingeführt wird.

Mit Rudficht auf die Schwierigkeiten jedoch, die der genauen Angabe der auf den Schiffen und Flössen aufgeschichteten Holzmenge entgegen stehen, wird den Holzhandlern, welche Holz auf der Donau nach Wien einbringen, sogleich ein Spiels raum von 15 pCt. bey Declarirung desselben in der Art bewilliget, daß im Falle eines 15 pCt. nicht erreichenden Mehrs oder Minderbefundes die Versteuerung bloß nach dem Befunde, und dann erst, wenn die Differenz zwischen der Angabe und dem Beschunde den bewilligten Spielraum überschreitet, ben Mehrbefunden die Contredande-Verhandlung, bey Minderbefunden die Entrichtung der Gebühr nach der beclarirten Menge einzutreten hat.

Bur jenes Solz, welches zum Transito nach Wien gebracht, und nicht in Einem Buge burchgeführt, auch nicht unter strengem gefällsämtlichen Verschluffe gehalten wird, find die Gebühren sogleich ben ber Einfuhr, und für jenes, welches auf gleiche Urt erklaret, ohne Gebührenleistung bereits in Wien sich befindet, vor dem Eintritte der Wirksamteit dieser Anordnung ben bestreffenden Verzehrungssteuer- Umtern zu bepositiren.

Diese Bestimmungen werben mit bem 1. November 1835 in bas Leben ju treten baben.

## Nr. 70.

# Hoftanzlen = Decret vom 29. May 1835, an fämmtliche Länderstellen.

Belehrung über die zwedmäßige Berfaffung ber Strafenbau . Stonomie - Ausweife.

Die bisher nach ber Vorschrift vom 20. December 1827 eingelangten Stragenbau- Deonomie-Ausweise wurden schon vielfältig für den Zweck der durch den Hofbaurath daraus herzustellenden
und Gr. f. f. Majestät vorzulegenden Hauptübersichten nicht ganz
entsprechend gefunden, weil die bloß conservativen Bauauslagen
von den zweperley Classen von progressiven Bauauslagen nicht
immer richtig unterschieden und in die dießfälligen Rubriken IX.,
XIII. und XIV. gehörig eingereiht werden. Man sindet sich
daher veranlaßt, der Landesstelle nachträglich zur obigen Vorschrift in Beziehung auf die Rubriken IX., XIII. und XIV.,
folgende nähere Weisungen zu ertheilen:

- 1) In die Rubrit IX. gehören alle confervativen Auslagen für fpecielle Bauten, welche die Wieberherstellung eines fehr beschädigten Bauwerts im Ganzen, jedoch nur nach feiner bisherigen Conftructionsart zum Zwecke haben, ohne Unterschied, ob sie fich nur auf geringere ober auch auf hohere Beträge belaufen.
- 2) In die Rubrik XIII. gehören alle speciellen Bauten, welche eine wesentliche Verbesserung der bisherigen Constructionsart bep einem schon vorhandenen Bauwerke zum Zwecke haben. In so ferne jedoch bep einem und demselben Bauwerke oft bepde Zwecke, nähmlich der bloßen Wiederherstellung und einer Versbesserung der vorigen Constructionsart zugleich zusammentressen, ohne daß aus den darüber vorliegenden Rechnungen der, einen jeden dieser Zwecke insbesondere tressende Antheil genauer erssichtlich wird, so kömmt es darauf an, welcher der bepden Zwecke als der vorherrschende zu betrachten ist, und auf welchen sich der größere Theil der Auslage bezieht, so daß Bauten, welche vorzüglich nur in der Absicht einer bloßen Wiederherstellung der früs

beren Constructionsart unternommen wurden, ungeachtet einiger bamit zugleich verbundener geringer Verbefferungen doch nur in die Colonne IX. der blogen Wiederherstellungen, hingegen folche Bauten, welche vorzüglich nur in der Absicht einer wesentslichen Verbefferung der vorigen Constructionsart geführt wurden, ungeachtet der zugleich in einigen Theilen daben vorgenommenen blogen Wiederherstellungen der vorigen Constructionsart, in die Colonne XIII, zu reiben sind.

- 3) In die Rubrit XIV. geboren blog bie im Gangen wirk lich und eigentlich neuen Bauten. In fo ferne unter biefen im weiteften Ginne bes Bortes alle jene verftanden merben tonnen, welche an Stellen geführt werben, mo vorber noch fein Bauwerk bestanden bat, und in biefem Ginne des Wortes auch ofters neue Bauten mit blogen Biederherstellungen oder Berbefferungbauten ben einem und bemfelben Objecte gufammentreffen, ohne baß fie in ben barüber geführten Rechnungen geschieben ericbeinen, fo tommt es noch barauf an, ob burch ben neuen Bau die Menge und ber Umfang ber vorber icon bestanbenen Bauwerte eine mefentliche Bermehrung und größere Musbehnung erhalt, fo bag neue Bauten, ungeachtet fie an Stellen gefcheben, wo noch fein Baumert bestanden bat, boch bann, wenn sie nur als ein Ersat für ein anderes bisber an einer andern Stelle gestandenes und bagegen für die Butunft aufgegebenes Bauwerk unternommen murden, wenn g. B. eine Strafe in eine andere Trace umgelegt, ober eine Brude auf einen andern Standort überfest mird, je nachdem daben blog big bisberige Constructionsart bepbehalten ober eine wesentlich beffere gemablt wurde, nur ebenfalls noch in die Colonne IX ober XIII, bingegen nur folde eigentliche neue Bouten, melde einen wirkliden Bumade ju den bieber bestandenen Baumerten bilben, in die Colonne XIV aufzunehmen find.
- 4) Ben allen einzelnen in diefen bren Rubriten aufgeführten speciellen Bauten, welche nicht in einem und bemfelben Jahre angefangen und vollendet wurden, sondern durch mehrere Jahre forts bauern, muß noch insbesondere angemerkt werden, wie viel davon

schon vorber bergestellt worden, und noch in der Folge zu leisten übrig ift.

Die Canbesstelle hat hiernach die Baudirection, mit bem Benfate anzuweisen, daß sie sich ben der Abfassung und Ginssendung ber Straßenbau. Okonomies Ausweise sowohl die Borschriften vom 20. December 1827, als die gegenwärtigen nachträglichen Weisungen immer wohl gegenwärtig zu halten, und darnach die von dem exponirten Unterpersonale eingehohlten Borarbeiten genau zu prüfen und gehörig zu berichtigen habe.

# Nr. 71.

Hoffanzley = Decret vom 29. May 1835, an sämmtliche Länderstellen, mit Ausnahme von Maisland, Benedig, Dalmatien und Tyrol.

Borfdrift über bas Benehmen bep Militar - Entlassungen im Guabenwege binfichtlich ber Erfagleistung.

In der Erwägung, daß die ben Entlassungen im Gnadenwege, dem betreffenden Dominium bisher obgelegene alsogleiche Ersatleistung durch ein anderes Individuum aus dessen
Bevölkerung im Falle einer solchen Entlassung, — sehr häusig
ben Unlaß zu Unzukömmlichkeiten und Gehässigkeiten zwischen
dem Entlassenen und dem für ihn gestellten Ersatmanne und deren Familien hetbengeführt hat; ist die vereinigte Hoffanzley
einvernehmlich mit dem k. k. Hoffriegerathe in dem Beschlusse
übereingekommen, daß ben Entlassungen im Gnadenwege künstig der Ersat nicht fogleich geleistet, sondern bis zurnächsten
Mecrutirung verschoben, und bis dahin den betreffenden Dominien als Schuld (Recrutenrückstand) vorgeschrieben werde; es
wäre denn, das Dominium hätte gleich ben der Entlassung im
Gnadenwege etwa durch eine ex officio = Stellung den Ersat
geleistet.

## Nr. 72.

Recordnung und Kundmachung des k. k. kűs stenländischen Landes-Guberniums vom 30. May

Berfahren ben der Ausstellung der Urfprungezeugniffe fur bhi, Bein und Gifche auf den quarnerifchen Infeln.

Damit die anf ben quarnerischen Inseln erzeugten Oble, Weine und die dafeilft bereiteten Fische ben ihrer Einfuhr in die übrigen Provinzen ber bsterreichischen Monarchie ber ihnen durch die Kundmachungen vom 30. März 1832, vom 16. October 1832, und durch ten allgemeinen Bolltarif vom Jahre 1829 eingeräumten Jollbegunstigung theilhaftig werden konnen, muffen solche mit tersprungszeugnissen versehen sepn.

Um ben ber Ausstellung ber ermahnten Zeugniffe ein Berfahren einzuführen, welches gleichförmig mit jenem ift, bas in Dalmatien besbachtet wird, findet man im Einverstandniffe mit bem & & Gubernium in Dalmatien Rolgendes zu bestimmen :

S. 1. Die Ursprungszeugniffe durfen nur von ben Oberrichteramtern und nur dann ausgestellt werben, sobalb ber Beweis hergestellt worden ist, bag bie erwähnten Producte wirklich inlandischen Ursprungs find.

Da jedoch bie und da das. Bebenken eingetreten ift, daß ausländische Producte manchmahl für inländische ausgegeben worsden find, so haben sich die zur Ausstellung der Ursprungszeuge nisse Berufenen genau zu überzeugen, ob derjenige, welcher aussführen will, oder der das Product zur Aussfuhr verkauft, auch die angegebene Quantität auf seinen Besitzungen wirklich erzeuge, oder ob es im Orte bekannt ist, daß er das Product in der Gesmeinde oder im Bezirke in geringeren Abtheilungen an sich gesbracht hat.

S. 2. Sobald ber beruhigende Beweis in Beziehung auf biefen Umftand hergestellt worden ift, und sobald in jeder andern hinsicht die Berificirung bes jur Bersendung bestimmten

Erzeugniffes vollendet, und basfelbe entsprechend befunden morben ift, muß jedes Gefaß, welches das Product enthalt, mit ber nothigen Baht von Umtsstegeln durch den Oberrichter, und zwar in Gegenwart des betroffenen Bollbeamten versehen merden.

S. 3. Sonach wird erft jur Ausfertigung bes Urfprungs-

In dasselbe find mit Buchstaben einzutragen: die Zahl des Zeugnisses, die Gattung und das Gewicht des Productes, die Zahl der Gefässe, die Zahl der auf denselben besindlichen Siegel, der Nahme und Bennahme des Patrons der Barke, der Nahme und Zunahme des Versenders, die Gattung des Fahrzeuges, seine Benennung, der Ort, wohin die Sendung ihre Nichtung nimmt, der Nahme der Gemeinde, des Bezirkes und Kreises, der Ort und das Datum der Ausstellung.

Das Beugniß ift bann vom Amtsvorftand, ber es ausstellt, ju fertigen.

- S. 4. Gleichzeitig muffen in ber Jurta bes Registers, mit welchem bas Ursprungszeugniß in Verbindung ftebt, und welches mit ben im Zeugniffe enthaltenen Bemerkungen volltommen übereinstimmen muß, die leer gelaffenen Stellen ausgefüllt werben.
- 5. 5. Nachdem bas Urfprungszeugniß bergestalt ansgefüllt worden ist, muß es in der Mitte der zwen verticalen Linien, innerhalb welchen die Worte kehen: "Certificato di origine delle Isole del Quarnero," zerschnitten, und dem Zollamte zugesendet werden, indem die Jurta in dem Register zum weiteren Amtsgebrauche zurüchleibt.
- S. 6. Mur auf die Grundlage eines solchen Ursprungszeugnisses durfen die Bollamter die enisprechende Aussuhrbollette ausfertigen. Sie haben dann das Zengniß mit ihrer Widimirung zu versehen, und in den leer gelassenen Raumen, den Ortihres Amtssiges, das Datum der Widimirung, die Zahl der Siegel und der angelegten Bleystämpel, die Zahl der Aussuhrsbollette, das Datum, an welchem sie ausgestellt wurde, anzuzeigen, die Unterfertigung des Einnehmers, und dort wo Controlleure be-

- fteben, auch jene bes Controllors bengufügen, fofort aber bas Beugniß bem E. E. Bezirts Commiffariate gugufenben, welches
- S. 7. verpflichtet ift, bas Zeugniß ebenfalls mit feiner Wibimirung zu versehen, die leer geldffenen babselbe betreffenden Stellen auszufüllen, nachdem es alle Daten in ein eigenes, zu diesem Behufe zu eröffnendes, durch die Finang-Intendenz ihr zukommendes Register eingetragen haben wird, und das Zeugeniß dem Zollamte zurückzusenden, damit es der Ausfuhrsbollette beygeschoffen werden konne.
- S. 8. Jebe Genbung Ohles ober Weines, ober von Siichen, welche nicht mit einem auf bie erwähnte Urt ausgefertigten Ursprungszeugniffe versehen ift, kann nicht jener Erleichterungen theilhaftig werben, welche für inlandische Erzeugniffe
  bewilliget find.
- S. g. Um die vorstehenden Vorschriften auf eine gleichfors mige Art in Bollzug zu seben, werden die mit der Ausfertigung der Ursprungszeugnisse beauftragten Amter sogleich und auch künftig von Fall zu Fall auf ihr Unsuchen mit der nöthigen Zahl Megisterbogen für die Ursprungszeugnisse versehen werden. Diese Registerbogen werden mit dem ersten November 1835 in Gebrauch gesetzt werden.
- S. 10. Die Registerbögen fangen jedesmahl mit 1. Novemsber mit der Bahl Eins an, und werden bergestalt in der Numertrung bis Ende October, nahmlich bis zu dem Ende des Berswaltungsjahres fortgesett.
- S. 11. Es ift ftrenge verbothen ben ber Ausfertigung bet Ursprungszeugniffe etwas zu burchftreichen, ober fich ber Abturgungen zu bedienen.

Sollte ein Fehler unterlaufen, fo muß bas verdorbene Beuge niß bem Register angehangt bleiben, und statt desfelben bas nache folgende gebraucht werben.

9. 12. Das Ursprungezeugniß bleibt burch bren Monathe gultig. Wenn binnen biefer Frift wegen bes geanderten Sandeles juges, ober aus andern Grunden eine Parthie nicht versenbes

LXI. Bb.

werben konnte, fo fteht es ber Parthen fren, fich um ein neues Beugniß unter Reproducirung bes alten zu bewerben.

Nach eingehohlter Überzeugung, daß die Gefäße sich in dem ursprünglichen Bustande besinden, hat die zur Ausstellung berusene Behörde auf dem Rücken des ungültig gewordenen Zeugnisses die Erklärung darüber so wie den Grund, warum von demsselben kein Gebrauch gemacht wurde anzumerken, welche Erklärung sodann mit dem Datum, an welchem sie abgegeben wurde, und mit der Fertigung des Amtes, so wie der Parthen zu verseschen sein neues auszufertigen, das alte aber der Registersurta des neuen Zeugnisses benzuschließen. Im Falle aber, daß die Giegel nicht richtig befunden würden, und die Parthen sich darüber nicht zu rechtsertigen vermöchte, ist nicht nur das alte Certisicat derselben abzunehmen, sondern es hat auch die Ausstellung eines neuen zu unterbleiben.

- 5. 13. Um Schlusse eines jeden Quartals haben die Oberrichterämter mittelst des betreffenden Bezirks-Commisariates der t. t. Prov. Staatsbuchhaltung in Dalmatien die Jurten aller bis dahin verbrauchten Register zu übersenden, und das Bezirks-Commissariat begleitet sie mit einem Verzeichnisse, worin die Zahl der Jurten und der Gemeinde, von welcher sie herrühren aufgeführt sind. Um Schlusse des vierten Quartals ist die Jahresrechnung über alle erhaltenen und verbrauchten Register von den Oberrichterämtern benzusugugn.
- S. 14. Wenn in dieser Zeit keinganzes Register verbraucht worden mare, muß darüber die negative Unzeige gemacht, und davon in dem Verzeichnisse Erwähnung gemacht werden, welches nach S. 13 zu verfassen ist.
- §. 15. Für jede Jurta, fo wie für jedes Urfprungszeugniß, welches verloren geht, bann für jedes Urfprungszeugniß, welches mit Übertretung der gegenwärtigen Vorschriften ausgeschnitten wird, ist eine Strafe von 5 fl. festgeset, welche gegen den schuldigen verwaltenden Beamten verhängt wird.
- S. 16. In einem Frenhafen durfen die obenangedeuteten Gegenstände begleitet von vorschriftsmäßigen Ursprungszeugniffen

nur unter zollämtlicher Auflicht ausgeschifft werben, und muffen, wenn fie nicht gleich über ben Bollcordon eingeführt werben, in ein zollämtliches Magazin hinterlegt, ober falls biefes nichtthunlich ware, boch ber zollämtlichen Mitsperre unterzogen werben.

S. 17. Die hier erwähnten Bestimmungen treten mit dem 1. November 1835 in Wirksamkeit.

#### Nr. 73.

Hoffammer-Decret vom 1. Junius 1835 an sämmtliche Länderstellen. Kundgemacht in Nied. Dest. und in Galizien am 2., in Mähren und Schlesien am 5., in Dest. ob der Enns, in Stepremark am 6., in Böhmen am 8., im Küstenlande am 9., in Throl am 11., in Ilhrien am 15. Junius 1835.

Behandlung der am 1. Junius 1835 in der Serie 193 verloften viers percentigen Boflammer Dbligationen.

In Folge eines Decretes ber k. k. allgemeinen Hofkammer vom 1. Junius 1835 wird, mit Beziehung auf die Circulars- Berordnung vom 29. October 1829, zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die am 1. Junius 1835 in der Serie 193 verstosten vierpercentigen Hofkammer Dbligationen von Nummer 37,022 bis einschlussig Nummer 37,593, nach den Bestimmungen bes allerhöchsten Patentes vom 21. März 1818, gegen neue, mit Vier von Hundert in Conventions. Münze verzinssliche Staatsschuldverschreibungen umgewechselt werden.

#### Nr. 74.

Verordnung und Kundmachung der k. k. Nied. Dest. Landes=Regierung vom 2. Junius 1835.

Festsehung der Börfezeit in Wien von 11 Uhr Vormittags bis 1 Uhr Nachmittags.

In Folge Berordnung ber E. E. allgemeinen Soffammer vom 1. Junius 1835 wird, in Übereinstimmung mit ber am

15. Junius 1835 beginnenben früheren Auf- und Abgabe ber Briefe, von bemfelben Tage angefangen, bie hiefige Borfe taglich, mit Ausnahme ber Sonn- und Fepertage, um 11 Uhr Pormittags geöffnet und um 1 Uhr Nachmittags geschloffen werben.

#### Nr. 75.

# Hofkanzley=Decret vom 3. Junius 1835, an fammt= liche Länderstellen.

Bermendung des Stammbermögens der aus dem Staatsschate unterftütten politischen Fonds jum Ankaufe oder zur Serstellung der für ihre Zwede unentbehrlichen Gebaube.

Ge. t. E. Majeftat haben in Gemagheit einer Mittheilung bes Prafidiums ber f. f. allgemeinen Softammer vom 18. Man 1835, unterm 15. May 1835 allerbochft zu entschließen gerubt, bag in fo ferne biejenigen politifchen Fonde und Unftalten, welche zwar eigene Einkunfte baben, jeboch im Ralle ber Ungulanglich= feit berfelben nach bem angenommenen Onfteme auf bie Unterftugung aus bem Staatsichage Unipruch haben, außer Stanbe find, ben Kaufschilling ber fur ibre Zwede anzukaufenden Bebaube ober bie Roften ber fur ihre 3mede erforberlichen neuen Bauten, morunter Geine Majeftat nicht nur bie Errichtung neuer Gebaube fur neu entstandene Bedurfniffe, fonbern auch bie gangliche ober theilmeife neue Aufführung unbrauchbar gewordener, und die Erweiterung bestehender Gebaude verftanden miffen wollen, aus ihren eigenen Ginkunften gu beftreiten von jest an hierzu bas auf bie vortheilhaftefte Urt zu verwendende Stamm= vermogen bes Fondes, ben es betrifft, in fo ferne basfelbe nicht aus verloosbaren öffentlichen Obligationen beffeht, ju vermenben fen. Ge. f. f. Majeftat machen jedoch ben guftanbigen Beborben zur ftrengften Pflicht, Gebaubeantaufe und neue Baufub: rungen für die gedachten Sonde und Unstalten nur auf die Falle bes erwiesenen Bedarfs und ber bringenden Mothwendigkeit zu beschränten. In Unsehung ber Bedeckung des jur Confervation

ber Gebäude folder Fonde und Anstalten erforderlichen Aufwansift fich fortan nach ber bisherigen Ubung zu benehmen.

#### Nr. 76.

Hofkanzlen = Decret vom 4. Junius 1835 an sämmtliche Länderstellen.

Justiz = Hosdecret vom 13. Julius 1835, an sämmtliche Appellations = Gerichte.

Bestimmung über die Unwendbarkeit des neuen Auswanderungs-Gesets auf die in der Turken fich befindenden öfterreichischen Unterthanen.

Aus Anlaß ber von ber k. k. Internuntiatur zu Conftantinopel in Anregung gebrachten Frage, wegen Anwendung bes allerhöchsten Auswanderungs Patentes vom 24. März 1832 auf die in der Türken sich befindenden österreichischen Unterthanen, hat die vereinigte Hofkanzlen im Einvernehmen mit der k. k. geheimen Hof= und Staatskanzlen, mit der k. k. dokrsten Justizskelle, mit dem k. k. Hofkriegsrathe, mit der k. k. Hofcommission in Justiz-Gesessachen und mit der k. k. allgemeinen Hofzkammer zu bestimmen befunden, daß die in der Türken sich aufhaltenden k. k. österreichischen Unterthanen, auch wenn sie nicht mit inländischen Pässen versehen sind, so ferne sie sich nicht vor oder ben ihrer Entfernung aus den österreichischen Staaten einer dieser Voraussezung entgegenstehenden Gesesübertretung schulzbig gemacht haben, als bestugt Abwesend en anzusehen sind.

In Ansehung berjenigen, die sich erft kunftig nach der Turten begeben, gelten jedoch die allgemeinen Pasvorschriften und es wird zur erforderlichen Eridenzhaltung dieser lettern österreis dischen Unterthanen die Landesstelle angewiesen, der f. k. Internuntiatur zu Constantinopel monathlich ein Berzeichnis, der dahin verabsolgten Passe auf dem gehörigen Wege zuzusfenden.

## Nr. 77.

# Verordnung und Kundmachung desk. k. Tyroler Landes = Guberniums vom 5. Junius 1835.

Ben dem Bestande einer Irrenanstalt in Tyrol zu Ball, dürfen mittellose Irren aus dieser Provinz nicht mehr in jene Unstalt des lombardisch venetianischen Königreichs zur unentgeldlichen Berpfiegung abgegeben werden.

In der Ermägung, daß nunmehr eine eigene Irrenanstalt in Tyrol zu Sall ben Innebruck ins Leben getreten ift, anderer= feits aber die Irrenanstalten im lombarbifch = venetianischen Ros nigreiche auf jahrliche Pauschalfummen beschrankt find, wird in Folge Decretes ber f. f. vereinigten Soffanglen vom 14. May 1835 allgemein tundgemacht, daß fur die Butunft eine unentgeldliche Aufnahme und Berpflegung ber mittellofen Brren aus Eprol in ben Errenanstalten bes lombardisch = venetianischen Konigreiches ben den gegenwärtigen veränderten Verhältniffen nicht weiter Statt finden, und auch bie Bemeinden nicht verhalten werden konnen, die Berpflegskoften für ihre mittellofen Gemeinbeglieber in jenen Unftalten zu beftreiten, daß baber funftig feine vermögenslose Babnfinnige in ben Unstalten bes lombarbifchvenetianischen Konigreichs abzugeben fepen, und die Behorden mit Berhandlungen über Entichabigungsanfpruche ber betreffenben Anstalten für bie Aufnahme und Verpflegung ber mittello fen Irren aus Tyrol fich nicht weiter befaffen burfen.

## Nr. 78.

Lehen = Vorruf an die österreichischen Vasallen, vom 8. Junius 1835.

Wir Ferdinand ber Erste 2c. 2c.

- Entbiethen allen Unfern Lebenleuten, welche in Unfern Erblanden von Uns als gegenwärtig regierenden Landesfürsten . .

und Erbheren Leben zu empfangen haben, Unfere Bnade, und geben euch zu vernehmen:

Machdem burch ben erfolgten Tobesfall bes in Gott rubenben allerburchlauchtigften, großmächtigften gurften und Berrn Frang bes Erften, Raifers von Ofterreich, Ronigs u. f. w. Unfere bochftgeehrten und geliebteften Baters , Die Erbtonigreiche, Bergog. und Fürftenthumer und Canber mit allen Sobeiten, Regalien, Rechten und Gerechtsamen an Une erblich gekommen find, fo wollen Bir alle jene, welche in Unfern Konigreichen Bobmen und Illvrien, in dem Erzherzogthume Ofterreich unter und ob ber Enne, in ben Bergogthumern Stepermart, Rarn. then, Rrain, Salzburg und Schleffen, in ber Markarafichaft Mabren, bann in ber gefürsteten Graffcaft Torol und Borarl. berg zu Unferer Lebenherrlichkeit gehörige Leben von mas immer fur einer Gattung befigen, biermit auffordern und jugleich befehlen, daß fie ohne Musnahme in der durch die Befete und Bewohnheiten bestimmten Zeitfrift von Jahr und Tag bie Belebnung ben Unfern Lebenbeborben gewiß und orbentlich anfuchen und nehmen, Uns fo bie iculbige Lebenpflicht leiften, und burch Berabfaumung biefer Pflicht nicht felbft zu einer Lebenfalligfeit Unlag geben follen.

Da uns zugleich unumgänglich zu wiffen nothwendig ist, besonders wo mehrere von einer Familie in dem Lehenbriefe genannt und mitbelehnt sind, wer und welcher die in dem Lehenbriefe enthaltenen Lehenstücke wirklich besitht, so befehlen Wir auch, dem Belehnungsansuchen nicht nur den Lehenbrief, sondern auch ein von dem wirklichen Lehenbesitzer untersertigtes Berzeichnis der Lehenstücke nach Vorschrift und übung benzulegen, und Unseren Lehenbehorden zu überreichen, übrigens sich nach den besstehenden Gesehen und Gewohnheiten zu benehmen.

Gegeben in Unserer taiferlichen Saupt . und Residenzstadt Wien 2c. 2c.

## Nr. 79.

Studien = Hofcommission8 = Decret vom 9. Juniu8 1835, an sämmtliche Länderstellen.

Studien-Udjuncten find gur Ertheilung von Privatunterricht nicht gu ermächtigen.

Seine f. f. Majeftat haben ju befehlen geruht, baß Stubien - Absuncten jur Ertheilung von Privatunterricht nicht ju ere machtigen find.

## Nr. 80.

Hofkanzley-Deret vom 9. Junius 1835, an sämmt= liche Länderstellen.

Kundgemacht in Illyrien am 2. Julius 1835.

Frenlaffung der aus den t. E. Staaten nach Frankreich abziehenden Erbichaften vom Abfahrtsgelbe.

Nachträglich zu ber unterm 18. December 2834\*) erlaffenen Goffanzlen Berordnung, wegen Frenlassung ber aus den E. E. Staaten nach Frankreich abziehenden Erbschaften vom Abfahrtsgelbe, wird der Landesstelle im Einverständnisse mit der E. E. allgemeinen Hofkammer bedeutet, daß, nachdem vermöge der in Frankreich bestehenden gesetzlichen Worschriften das aus Frankreich in andere Staaten abziehende Vermögen von was immer für einer Art durchaus keiner Erportations Migabe unterliegt, das nähmliche Versahren (in Gemäßheit des 6. S. des Absahrtspatentes vom 14. März 1785) auch gegen Frankreich zu beobsachten, und daß somit in so lange in dieser Beziehung keine Anderung der bortigen gesetzlichen Anordnungen Plat greift, von dem aus den E. E. Staaten nach Frankreich abziehenden Vermösgen, von was immer für einer Art, weder ein landesschliches, nach grundherrliches oder bürgerliches Absahrtsgeld abzunehmen ist.

<sup>!)</sup> Siebe ben LX, Band Diefer Gef. Samml., S. 453., Rr. 196.

## Nr. 81.

Hoftanzlen Decret vom 10. Junius 1835, an fämmtliche Länderstellen, mit Ausnahme von Mailand, Benedig und Dalmatien.

Entfernung folder obrigkeitlichen Beamten von ihren Dienfiplaten, die Forderungen an Gerichtsinsaffen jener Obrigkeit, ben der fie angeftellt find, an fich zu bringen trachten.

Seine f. f. Majestat haben mit allerhöchster Entschließung vom 29. May 1835 zu bestimmen geruht: daß obrigkeitliche Beamte, welche es sich zum Geschäfte machen, Forberungen an Gerichtsinsaffen jener Obrigkeit, bey ber sie angestellt find, an sich zu bringen, von ihren Dienstplagen entfernet werben follen.

Auf die Befolgung bieser Verordnung haben die Rreibamter zu machen, die Bezirks und grundobrigkeitlichen Oberbeamten, so wie die Vorsteher der Magistrate zur Anzeige folder Falle zu verpflichten und, wenn sie zu ihrer Kenntniß kommen, gehörig Amt zu handeln.

# Nr. 82.

Hoffanzlen = Decret vom 11. Junius 1835, an fämmtliche Länderstellen.

Genane Beobachtung der Todtenbeschau = Ordnung.

Seine f. f. Majestät haben mit allerhöchfter Entschließung vom 27. May 1835 zu befehlen geruht, daß dem Sanitätsperssonale die Vorschriften der Leichenbeschau- Ordnung, gemäß welchen die bestellten Todtenbeschauer, wenn sie Umstände vernehmen oder Rennzeichen entdecken, oder eine außere Gewaltthätigteit schließen lassen, das Begräbniß des besichtigten Leichnams zu verschieben, und auf eine gerichtliche Leichenbeschau anzutragen haben, dann die Vorschrift vom Jahre 1814 der gerichtlichen Leichenbeschau-Instruction in Erinnerung zu bringen sen, vermög welcher jeder Arzt oder Wundarzt die unerlästiche Pflicht

auf fich hat, alle ihm bekannt geworbenen Verwundungen und andere Verletzungen von einiger Wichtigkeit, auf die der Tod ersfolgte, ferner alle Todesfälle, wo der Verdacht einer zufälligen ober vorsätlichen Vergiftung Statt findet, bann, was immer für eine andere schon bekannte oder nur vermuthete gewaltsame Todesart sobald als möglich der nächsten obrigkeitlichen Behörde anzuzeigen.

Die Candesstelle hat hiernach fogleich die weitern Berfüs gungen zu veranlaffen, und über die genaue Befolgung Diefer Borschriften ftrenge zu machen.

## Nr. 83.

Hofkanzleh Decret vom 11. Junius 1835, an bie k. k. Nied. Desk. Landes Regierung. Kundgemacht am 26. Junius 1835,

Einbringung der Findelaufnahms = Taren für weggelegte Rinder vom flachen Lande Nieder = Ofterreichs.

Laut Hoftanzley = Verordnung vom 11. Junius 1835, has ben Seine E. E. Majestät mit allerhöchster Entschließung vom 29. May 1834 die ber Landesstelle unterm 27. April 1833 bestannt gegebene allerhöchste Entschließung vom 18. April 1833 \*) binsichtlich der Repartition der Findelaufnahms = Tare ben zahs lungsunfähigen Müttern und Verwandten auf sämmtliche Gemeinden des betreffenden Kreises, auch auf weggelegte Kinsder in der Art auszudehnen geruht, daß die Aufnahms = Tare für solche Kinder nach der geringsten Classe mit zwanzig Gulsden Conventions = Münze auf sämmtliche Gemeinden des Kreises umgelegt werde, in welchem das weggelegte Kind gestunden wurde.

<sup>\*)</sup> Siehe den LIX. Band diefer Gef. Samml. S. 153. Nr. 115.

## Nr. 84.

Hoffanzley = Decret vom 11. Junius 1835, an sämmtliche Länderstellen. Justiz = Hosdecret vom 1. Julius 1835, an sämmtliche Appellations = Gerichte.

Racträgliche Bestimmung in hinfict der Alterenachsicht gur Erlangung von Staatsdiensten.

Im Nachhange ber mit bem hierortigen Decrete vom 30. Januar 1834\*), ber Lanbesstelle bekannt gemachten allerhöchesten Entschließung vom 29. December 1833, in Betreff ber Alstersnachsicht nach überschrittenem 40sten Lebensjahre zur Erlangung eines Staatsbienstes, haben Seinelk. k. Majestät mit einer neuerlichen allerhöchsten Entschließung vom 9. April 1835 allergnäbigst zu bestimmen geruht, baß eine solche Nachsicht niesmahls für eine ganze Rathegorie von wann immer in Erlebigung kommenden Dienstpläßen, sondern immer nur für einen bestimmten, so eben zu beseihenden Dienstpossen nachzusuchen sey.

## Nr. 85.

Hofkanzlen = Decret vom 12. Junius 1835, an die Nied. Dest. Landes = Regierung. Justiz = Hosdes cret vom 1. Julius 1835, an das Nied. Dest. Appellations = Gericht.

Kundgemacht am 1. Julius 1835.

Dominical - Gewerbe durfen nicht mehr abgesondert von dem Gutekörper veräußert werden.

Geine f. f. Majestat haben mit allerhöchster Entschließung vom 2. Junius 1835 anzuordnen geruht, daß diejenigen Do-

<sup>\*)</sup> Siehe den LX. Band diefer Gef. Samml. S. 17 Rr. 19.

minical. Befiger, welche auf thren Dominical. Befigungen in Nieber. Ofterreich fich im Befige von Gewerben befinden, die fie auf eigene Rechnung oder durch Pachter betreiben, und welche in dem ständischen Gultenbuche als Bestandtheile des Dominicals Körpers eingetragen sind, solche Gewerbsbetriebe gleich anderen gutsberrlichen Rechten nicht nur fortan ausüben, sondern auch jedoch nur gleichzeitig mit dem ganzen Dominicals Körper, an jeden künftigen Besiger übertragen können.

In fo fern folde Gewerbe bis nun abgesondert von dem Dominical-Rörper mit oder ohne einer dazu gehörigen Realität veräußert worden find, sen der Besithkandlaufrecht zu erhalten, und es sepen solche Gewerbe, wenn sie vor ihrer Veräußerung in dem ftändischen Gultenbuche eingetragen waren, oder in dem Grundbuche oder Gewerbs. Protocolle ordnungsmäßig vortommen, auch als radicirt und rücksichtlich verkäuslich anzuerkennen.

Für die Zukunft findet aber eine gultige Beraußerung von sogenannten Dominical = Gewerben, eigentlich guteberrelichen Rechten, abgefondert von bem Gutekörper nicht mehr Statt, und es find baber Beraußerungen biefer Art für die Zukunft gesetlich untersagt.

# Nr. 86.

Verordnung und Kundmachung der Nied. Dest. Landes-Regierung vom 16. Junius 1835.

Bestimmung der Zeit der Absendung der protestirten Bechselbriefe auf dem Wienerplage, in Folge ber neuen Posteinrichtung.

Auf ben, wegen ber neuen Borfchrift über die Zeit ber Aufgabe ber Briefe ben bem Wiener Postamte und ber baburch nothwendig gewordenen naberen Bestimmung bes 13. Artitels ber Wechselordnung vom 1. October 1763, erstatteten allerunterthänigsten Vortrag ist am 12. Junius 1835 die allerhöchste Entschließung bahin erfolgt:

"Da nach der neuen Posteinrichtung auf dem Wienerplate "bie Briefe vor ber im 13. Urtitel ber Bechselordnung jur Pro-

"teft. Levirung bestimmten Stunde aufgegeben werden muffen; "so hat die Absendung der protestirten Wechselbriefe auf dem "Wiener Plate von dem Beginnen der neuen Posteinrichtung "an, unter den gesetlich angedrohten Folgen, am nachsten Post"tage zu geschehen."

#### Nr. 87.

Hofkammer = Decret vom 16. Junius 1835 an fämmtliche Cameral = Gefällen = Verwaltungen, Cameral = Magistrate und an das General = Hof = Taramt.

Stämpel = und Portobefrenung der obligaten Militarmannschaft für die in ihren Privat = Angelegenheiten von den vorgesetten Commanben zu führende Correspondenz ").

In Folge eines von dem t. E. Goftriegsrathe mitgetheilten allerhöchsten resolvirten Vortrages haben Seine t. t. Majestät mit allerhöchster Entschließung vom 4. May 1835 der obligaten Militärmannschaft, für die in ihren Privat- Angelegenheiten von den vorgesetzen Commanden zu sübrende Correspondenz die Stämpel- und Portobefrenung allergnädigst in der Art zu bezwilligen geruht: daß nur für eigentliche, auf die Erlangung eines Vermögens oder sonstigen reelen Nutens abzielende Urztunden in Angelegenheiten der Soldaten die Stämpelgebühr vorzgeschrieben und vorgemerkt werde, um dann hereingebracht zu werden, wenn der betreffende Mann in den Besit des Geldes oder sener Vortheile gelangt; daß hingegen alle Correspondenz der Militärbehörden in solchen Angelegenheiten von der Stämpels und Portosorderung fren zu lassen sein.

<sup>\*)</sup> Siehe Mr. 249 in diefem Bande.

Anordnung gemäß, über bie rothgefarbten Garne ausstellen, anzuwenden.

- 7. Auch in Absicht auf ben Zeitraum, mabrend welchem bie von ben Rothgarnfarberepen, in Gemäßheit ber gegenwartigen Anordnung, ausgestellten Bezugenoten über rothgefarbte Garne zur Deckung ber Garne, ober ber aus benfelben verfertigten Waaren zu bieneh haben, werden diese Bezugenoten jesnen ber inlandischen Baumwollgarn. Spinnerepen gleichgestellt. (Borschrift vom 25. Februar 1834 §. 48.)
- 8. Die Fabritation von Spigengrund schließt nicht bie Berechtigung zum Bezuge von ausländischen Spigengrund, und
  zum Sandel mit ausländischem Spigengrund in sich. Defgleichen
  umfaßt bas Gewerbe ber Rothgarnfärberen nicht die Befugniß,
  englisch oder türkischroth gefärbtes Garn aus dem Auslande zu
  beziehen, oder mit dem ausländischen rothgefärbten Garne Sanbel zu treiben.

Unter feinem Bormanbe barf

- a) ausländischer Spigengrund in ben jur Gewerbestätte far bie Erzeugung von Spigengrund, oder
- b) im Auslande rothgefarbtes Baumwollgarn in ben gur Gewerbestätte einer Rothgarnfarberen gehörenden Raumen aufbewahrt werden.

Unter dieser Bestimmung sind auch die in ben Fabriksgebäuben besindlichen, zum Absate der Gewerbserzeugnisse bestimmten Kausläden oder Niederlagen begriffen. Sierdurch wird aber den Inhabern oder Miteigenthumern von Bobinet-Fabriken oder Rothgarnfärberepen, in so fern sie zu dem Handel mit Spigensgrund oder rothgefärbten Baumwollgarn, oder zur Verarbeitung von rothgefärbten Baumwollgarn, nach den bestehenden Gewerbsvorschriften berechtigt sind, der Bezug und die Verwendung der gedachten Gegenstände für diesen Handelse oder Gewerbsbetrieb nicht untersagt. Derselbe muß aber, getrennt von der Gewerbsunternehmung, für die das bemerkte Verboth gilt, und zwar: der Handel mit Spigengrund getrennt von der Fabrikation dieser Waarengattung, jener mit rothgefärbten

Baumwollgarnen hingegen getrennt von ber Rothgarnfarberen, und außer dem Gebäude, in welchem die gedachte Gewerbeunternehmung Statt findet, ausgeübt werden. Über denselben ist, geschieden von den durch die gegenwärtige Unordnung vorgeschriebenen Gewerbebüchern, regelmäßig Buch zu führen.

- g. Diese Bestimmungen (1 bis 8) treten von bem Zeitpuncte, in welchem Gewerbeunternehmungen zur Verfertigung von Spigengrund und die Rothgarnfärberepen mit amtlich vorbereiteten Gewerbsbuchern betheilt werden, in Wirksamkeit. Es wird hierüber in den Ländern, in benen eines oder mehrere der genannten Gewerbe getrieben werden, von der Cameral-Gefällen Berwaltung, und im lombardischevenetianischen Königreiche vom Cameral Magistrate eine Bekanntmachung erlaffen werden. Die an Stoffen oder verfertigten Erzeugnissen in dem Zeitpuncte der Wirksamkeit ben den Spigengrund Kabriken und Rothgarnsfärberepen vorhandenen Worrathe sind amtlich aufzunehmen.
- 10. Die Bestimmung ber Vorschrift vom 25. Februar 1834 §. 40 erstreckt sich auch auf die robe Baumwolle, welche unter Zollsiegel in einen andern Ort versendet wird.

# Nr. 89.

Hoffammer = Decret vom 19. Junius 1835 an sämmtliche Länderstellen und Cameral Behörden. Zustiz-Hofdecret vom 13. Julius 1835 an sämmt= liche Appellations = Gerichte.

Militar Offiziere und Militar-Individuen, in Civildienfie getretene, follen ben ihrer Pensionirung nie einen geringeren als den ihrer vorigen Militar Penfion gleichkommenden Rubegehalt beziehen.

Nach einer Eröffnung der E. E. allgemeinen Hofkammer ist über die aus Unlag eines besonderen Falles, der allerhöchsten Entscheidung unterzogene Frage: "Ob einem mit Militar Penfion betheilten, in den Civildienst eingetretenen Individuum, wenn es wegen eines Disciplinar Bergebens degradirt wird, das ihm sonst vorbehaltene Recht des Rücktrittes in die Militar-Pension, oder des ungeschmalerten Bezuges derselben noch ferner

LXI. 95b.

eingeraumt bleiben aber genommen werben folle? bie allerhöchste Entschließung vom 5. Junius 1835, folgenden wörtlichen Inbaltes berabgelangt:

"Mein Wille ift, daß in Civildienste übergetretene ehemah"lige pensionirte Offigiere wenn sie auch während berselben im
"Disciplinarwege die Strafe der Degradirung erlitten haben,
"ben ihrer neuerlichen Versehung in den Ruhestand, nie einen
"gegen den Betrag der früher genossenen Militärpension gerin"geren Ruhegenuß erhalten sollen, dieser Ruhegenuß mag nun
"vor zurückgelegten zehn Civildienstjahren des betreffenden In"biribuums wieder aus der Militärcassa, oder nach Verlauf der"selben aus der Civilcassa stüssig zu machen senn, und ist diese
"Meine Bestimmung außer den Offizieren auch auf andere in
"Civildienste übergetretene Militär-Individuen auszudehnen.
"Einem solchen Offizier kann jedoch der Rücktritt in die frühere
"Pension erst ben eintretender Untauglichkeit zu ferneren Civil"biensten gestattet werden."

## Nr. 90.

# Hoffanzlen = Decret vom 21. Junius 1835, an fämmtliche Länderstellen.

Ben Besetungsvorschlägen für adelige Stiftungspläte find in den Competenten - Tabellen die bengebrachten Adels - Documente besonders aufzuführen.

Mit Rucficht auf ben Prafibial-Erlaft vom 21. May 1833\*) findet man hiermit anzuordnen, daß für die Zukunft ben Befestungsvorschlägen für Stiftungsplate, zu beren Erlangung der Befig bes inländischen Abels erforderlich ift, immer in einer besonderen Colonne der Competenten-Sabelle die Documente, durch welche der angeborne Abel nachgewiesen wird, gehörig aufgesführt werden muffen.

<sup>\*)</sup> S. den LIX. Band dieser Ges. Samml. S. 212 Nr. 138.

#### Nr. 91.

Hofkammer = Decret vom 22. Junius 1835, an fämmtliche Länderstellen und Cameral-Behörden. Justiz = Hofdecret vom 11. August 1835, an sammtliche Appellations = Gerichte.

Bestimmung über die Bemeffung des Quiescenten. Gehaltes für die aus eigener Sould zu einem geringeren Dienfie degradirten Beamten, wenn fie felben in Ermanglung einer Erledigung nicht antreten können.

Seine f. f. |Majeftat haben unterm 22. May 1835 folgende allerbochfte Entschließung berabgelangen zu laffen geruht:

Mit ber Degradirung und ber aus Berfculben verfügten Uberfetung eines Beamten ift beffen fruberes Dienstverhaltniß als nicht mehr beftebend zu betrachten. Rann ein folder Beamter Die Dienststelle, ju ber er begrabirtober auf die er übersett mard, in Ermanglung einer Erlebigung nicht fogleich antreten, fo ift er nach den fur den Fall der Quiescirung bestehenden Borfchriften, jeboch in ber Art ju behandeln, daß ben Bemeffung ber Quiescentengebühr berjenige foftemmäßige Genuß jum Unbaltspuncte ju bienen bat, welcher mit ber Dienftftelle, ju ber er begradirt, oder auf die er überfett ward, verbunden ift; ba übrigens biefe Behandlung in Überfepungefällen ein Berichulden des Individuums voraussest, fo verftebt es fic von felbft, daß fie nicht einzutreten bat, und bag nur die in Abficht auf Dienftverwechtlungen im Allgemeinen bestebenben Borfdriften in Unwenbung zu fommen baben, wenn bie Uberfegung ber Bermandt-Schaft willen Statt findet ober weil bas Individuum wegen phyfifcher Gebrechen ober megen Mangel intellectueller Gabigfeiten fur ben Dienstplat nicht tauglich ift, ober weil in beffen porfonlichen Verhaltniffen ein ibm nicht ju Odulben tommenbes Bebenten liegt, welches beffen Uberfepung rathlich macht.

#### Nr. 92.

Hofkanzley = Decret vom 25. Junius 1835, an sammtliche Länderstellen mit Ausnahme von Mailand, Benedig, Tyrol und Dalmatien.

Benehmen ben Ertheilung der Beirathebewilligung für die Landwehr= mannschaft.

Seine k. k. Majestät haben über einen allerunterthänigsten Bortrag des hoffriegsrathes, womit sich die allerhöchste Bestimmung erbethen wurde, wie sich in Bezug auf die Ertheilung der Heirathsbewilligung für die Landwehrmannschaft ben den bersmahligen Berhältnissen zu benehmen sen mit allerhöchster Entschließung vom 15. May 1835 zu befehlen geruht, daß ben Landwehrmannern für die Zeit, als sie zum activen Dienste berufen sind, besonders rücksichtswürdige Fälle ausgenommen, die Heirathsbewilligung einzustellen sey.

#### Nr. 93.

Hofkanzley=Decret vom 25. Junius 1835, an fämmtliche Länderstellen.

Justiz-Hofbecret vom 15. Junius 1835, an sammt= liche Appellations = Gerichte.

Rundgemacht in Desterreich ob der Enns am 15., im Küstenlande am 16., in Steyermark am 17., in Böhmen am 19., in Mähren und Schlesien am 20., in Ilyrien am 25., in Tyrol am 27., in Gaslizien am 29. Julius, in Nied. Desterreich am 6. August 1835.

Bedingung, unter welcher Kinder, die von einer von Tifch und Bett gefchiedenen Chegattinn zehn Monathe nach gerichtlicher Scheidung geboren werden, für ehelich anzusehen find.

Seine f. f. Majeftat haben mit allerhöchfter Entschließung vom 20. Man 1835 Folgendes zu bestimmen gerubt:

Die Kinber, welche von einer von Tisch und Bett geschiebenen Shegatinn zehn Monathe nach gerichtlicher Scheidung geboren werden, sind nur dann für ehelich zu halten, wenn gegen den Shemann der Mutter der in dem §. 163 bes allgemeinen bürgerlichen Gesehbuches geforderte Beweis geführt, oder, wenn sonst bewiesen wird, daß in dem Beitraume, in welchem nach dem §. 138 die Zeugung geschehen konnte, der Shemann und die Mutter, obgleich ohne dem Gerichte die Anzeige zu erstatten, in die Gemeinschaft zurückgetreten waren.

Gegenwärtige Borfcbrift ift auch auf alle noch nicht rechtstraftig entschiedene, ober noch der gerichtlichen Entscheidung zu unterziehende Källe anzuwenden.

Die vor Rundmachung biefer Vorfdrift bereits rechtsfraftig gewordenen gerichtlichen Entscheidungen bleiben in voller Kraft.

#### Nr. 94.

Hoftanzley = Decret vom 25. Junius 1835, an sämmtliche Länderstellen. Kundgemacht in Nied. Dest. am 14., in Tyrol am 15., in Böhmen, im Küstensande, in Illyrien am 16., in Mähren und Schlesien und in Stepermarkam 24. Julius 1835.

Wirkungen des Widerufes der wegen Beschimpfungen und Mighands fungen an öffentlichen Orten gestellten Rlage.

Aus Anlaß einiger gegen bie Beobachtung ber mit Hofkanzlen Decretes vom 10. Januar 1833\*) kundgemachten, ben S. 241 bes Strafgesehbuches II. Theils erläuternden Vorschrift erhobenen, zur allerhöchsten Kenntniß Gr. Majestät gebrachten Anstände, haben Allerhöchstbieselben mit der Entschließung vom 15. Junius 1835 Folgendes anzuordnen geruht;

Wenn ber Mighandelte im Falle bes §. 241 bes Strafges sethuches II. Theils sein Gesuch um Bestrafung bes Beleidigers noch vor ber Aundmachung bes Urtheils an ben Untersuchten widerruft, hat es von jeder weiteren Untersuchung sowohl als

<sup>\*)</sup> Siehe den LIX. Band diefet Gef. Samml. S. 5. Rr. 5.

auch von jeber Wirkung bes etwa bereits gefällten Urtheils abs jukommen.

Findet bagegen ein folder Wiberruf erft nach erfolgter Rundmachung bes, wenn auch noch nichtrechtskräftigen Urtheils Statt, fo kann berfelbe nur als Grund zur Milberung ber Strafe ben ben boberen Beborben angesehen werben.

#### Nr. 95.

# Hofkanzlen = Decret vom 25. Junius 1835, an bas illyrische Gubernium.

Reisen der Rreiscommissäre in Angelegenheiten der Borspanns-Berpachtungen sind als officios zu behandeln.

Der Landesstelle wird auf die gemachte Anfrage: ob die Reisen der Rreiscommissare in Angelegenheit der Borspanns- Verpachtungen unter die officiosen Reisen dieser Rreisbeamten zu zählen sepen, nunmehr besinitiv bedeutet, daß, wenn die Rreisbeamten ben Verpachtung der Vorspann interveniren, sie in Folge eines Befehles der administrativen Behörden mitwirsken, wodurch das Geschäft für sie pflichtmäßig wird, daher auch eine Zahlung der Auslagen ben dießfälligen Reisen gesehlich nicht Statt finde.

#### Nr. 96.

# Hoftammer = Decret vom 26. Junius 1835, an fammtliche Länderstellen und Cameralbehörden.

Portobefrenung der Correspondens zwischen ben Cameral-Behörden und ben Patrimonial- gandgerichten, Magistraten und Dominien in amtlichen Gefällssachen.

Uber eine hierorts vorgekommene Anfrage wegen Behandlung ber amtlichen Correspondenz in Gefalls : Angelegenheiten ben ber Postporto : Abnahme hat man sich bestimmt gefunden, die Correspondenz zwischen den E.E. Cameral-Behörden und ben Patrimonial. Landgerichten, Magistraten und Dominien, in streng amtlichen Gefällsgegenständen, was auf der Abresse mit den Worten: "officioser Gefällsgegenstand" ausbrücklich zu bemerken ist, sowohl ben der Auf: als Ubgabe gegen Journa-listrung portofren zu erklären. Diese Befrenung von Entrichtung der Briesporto - Gebühren darf sich jedoch keineswege auf Ber-handlungen in Partheysachen erstrecken, worüber von Seite der Behörden genau zu wachen senn wird.

#### Nr. 97.

### Hostanzley=Decret vom 27. Junius 1835, an sammtliche Länderstellen.

Bestimmungen über die Gintragung der Pathen und Zeugen in die Tauf = und Trauunge = Register ; so wie über die Gintragungder Bater unehelicher Kinder in die Taufbücher.

Sinsichtlich ber verhandelten Frage, ob nicht einige Modificationen in Unsehung der Bestimmungen über die Eintragung der Pathen und Zeugen in die Tauf- und Trauungs-Register, so wie ben der Eintragung der Bater unehelicher Kinder
in- die Tausbücher, einzutreten haben, haben Geine t. t. Majestät mit allerhöchster Entschließung vom 20. Junius 1835 zu
verordnen geruht, daß in Unsehung der Unterschrift der Zeugen
und Pathen es ben der allerhöchsten Vorschrift vom 20. Februar
1784 zu bleiben habe.

Wenn übrigens ben ber eigenhandigen Eintragung ber Zeugen und Pathen sich eine Undeutlichkeit zeigt; welche in Folge ber Zeit zu Ungewißheiten und Irrungen Unlaß geben könnte, bann soll ber Nahme bes Pathen ober Zeugen von Jemanden, welcher eine gute leserliche Schrift hat (Pfarrer, Cooperator, Schullehrer) mit Bepsetzung seines eigenen Nahmens gleichsam als Übersetzer leserlich mit bem Bepsatze: lies — bepgeschrieben werden.

Seine E. E. Majeftat haben ferner zu befehlen geruht, bag, wie es bie und ba icon ublich ift, kunftig von ben Trau- und Tauf-

büchern zwey reine Copien genommen, von ben Pfarrern mit ben Originalien genau collationirt, von ben Bezirksvicaren oder Dechanten bey ben canonischen Visitationen genau revidirt, und als auf diese Arr beglaubigte Abschriften gefertiget, und daß, während das Originale sorgfältig ausbewahret wird, eine dieser beglaubigten Copien an das Ordinariat eingesendet werde, damit im Falle, daß ein Exemplar wie immer zu Grunde geht, noch ein, dasselbe ersegende Pare vorhanden sey.

Sinsichtlich der Eintragung des Vaters eines unehelichen Rindes in das Taufbuch, geruhten Ge. t.t. Majestat zu verordnen, daß sich zwar in der Regel nach den bestehenden Gesegen zu benehmen sep: sollte der uneheliche Vater des Kindes sich aber ben der Taufe, oder später in das Taufbuch als solcher schriftlich eintragen wollen, so ist ihm dieß in Gegenwart des Geelsorgers und eines Zeugen jederzeit unweigerlich zu gestatten.

#### Nr. 98.

Verordnung und Kundmachung der Nied. Dest. Landes=Regierung vom 29. Junius 1835.

Berlegung ber gefällsämtlichen Grange von dem alten Biener Donau : Canale auf den neuen Durchflich in der Simmeringer Beide.

Die f. f. allgemeine Hoftammer hat bereits unterm 6. Ausguft 1833 bie durch Eröffnung eines an dem Wiener Donaus Canale ausgeführten Durchstiches durch die Simmeringer Seide nothwendig gewordene Erweiterung der gefällsämtlichen Gränze Wiens genehmiget.

Nachdem nunmehr die Schifffahrt burch die alte Ausmunbung des Wiener Donau-Canales bereits ganz aufgehoben ist, und nur durch den neuen Durchstich allein Statt sindet, so hat diese Verlegung der Liniengranze von dem alten Donau-Canale auf den neuen Durchstich mit 1. August 1835 in das Leben zu treten, und es sind demnach, von diesem Tage angefangen, die Freuden au und der sogenannte Eleine Prater, welche ebebem außer ber gefällsämtlichen Granze fich befanden, nun= mehr in dieselbe einbezogen.

Siernach erhalt ber §. 39 lit. d. bes Bergehrungesteuer-Circulares vom 28. Junius 1829 auf alle jene seine volle Unwendung, welche vom 1. August 1835 an, ben bem Übertritte ber bezeichneten Linie mit einem steuerbaren Gegenstande betreten werben.

#### Nr. 99.

Hoftammer-Decretvom 1. Julius 1835, an sämmtliche Länderstellen. Kundgemacht in Nied. Dest. am 2., in Dest. ob der Enns am 5., in Stepermark am 6., in Böhmen und im Kustenlande am 7., in Jlyrien am 10., in Galizien am 11. und in Tyrol am 16. Julius 1835.

Behandlung der am 1. Julius 1835 in der Serie 31 verloften fünfspercentigen Banco Dbligationen.

In Folge eines Decretes ber k. k. allgemeinen Hoftammer vom 1. Julius 1835 wird, mit Beziehung auf die Circuslar-Berordnung vom 29. October 1829, zuröffentlichen Kenntsniß gebracht, daß die am 1. Julius 1835 in der Serie 31 verslosten fünfpercentigen Banco-Obligationen, Nummer 23,122 bis einschließig Nummer 23,805, nach den Bestimmungen des allerhöchsten Patentes vom 21. März 1818, gegen neue mit Fünf von Hundert in Conventions Münze verzinsliche Staatsschuldverschreibungen umgewechselt werden.

#### Nr. 100.

Hoffanzley = Decret vom 1. Julius 1835, an die Nied. Dest. Landes = Regierung.

Beftrafung jener Bauseigenthumer, welche von dem Entstehen eines der Gebaude Glaffenfteuer unterliegenden neuen Gebaudes die Unzeige zu erstatten unterlaffen.

Im S. 4 des Circulares der E. E. Landesregierung vom 26. 2lugust 1834 ist vorgeschrieben, es sey die Pflicht des Hauseigen-

thumers, im Falle, als in Ortschaften bie ber Sausclaffensteuer unterliegen, neue Gebaube errichtet ober schon bestehende erweitert werden, ber Steuerbezirts : Obrigfeit davon zur weiteren Amtshandlung die Anzeige zu erstatten.

In Folge allerhöchster Entschließung vom 29. May 1835, wird nun setigeset, daß derjenige Sauseigenthumer, welcher von dem Entstehen eines der Gebäude Elassensteuer unterliegens den neuen Gebäudes oder von der Erweiterung eines solchen schon bestehenden nicht längstens binnen vier Wochen nach vollendetem Baue und ertheilter Bewohnungs Bewilligung die Unzeige an die Steuerbezirts Obrigkeit erstattet, für die Zeit, durch welche in Folge dieser Unterlassung das neue Gebäude oder der Zubau der gesehlichen Versteuerungen entzogen geblieben war, den doppelten Betrag der entfallenden Sausclassensteuer des verschwiegenen neuen Gebäudes, oder ben Zubauten jenen doppelten Betrag, um welchen die Sausclassensteuer des erweisterten Gebäudes gegenüber derzenigen des früher schon bestandes nen und bereits versteuerten Gebäudes höher entsällt, an die Staatscassa zu entrichten habe.

Über die Straffälligkeit hat die Steuerbezirksobrigkeit in erster Instanz zu entscheiden und die in diesem Wege eingehenden boppelten Steuerbeträge ben ber Abfuhr ber hausclaffenssteuer besonders zu verrechnen. Der Recurs über die Entscheisgung der Bezirksobrigkeit geht an das Kreisamt und im weitern Zuge an das ständische verordnete Collegium.

#### Nr. 101.

Justiz=Hospectet vom 1. Julius 1835, an sämmt= liche Appellations = Gerichte.

Kundgemacht in Galizien am 15., in Allyrien und im Küstenland am 16., in Desterr. ob der Enns am 23. Julius 1835.

Db der Souldner, welcher im Erecutionsjuge feine Guter nahm-

haft gemacht hat, bennoch zu einem Manifestations - Gibe verhalten werden tann?

Uber die Frage, ob der Shuldner, welcher im Erecutions-Buge nach §. 348 ber allgemeinen (§. 461 der gal., und §. 448 der ital.) Gerichtsordnung seine Güter nahmhaft gemacht hat, verhalten werden könne, die Richtigkeit seiner Ungabe in Folge des §. 219 der allgemeinen (§. 293 der gal., §. 283 der ital.) Gerichtsordnung dahin, daß er außer den nahmhaft gemachten keine Güter besitze, zu beschwören? haben Seine k. k. Majestät über den im Einvernehmen mit der k. k. Hofcommission in I. G.S. erstatteten allerunterthänigsten Vortrag der k. k. Obersten Justizstelle mit allerhöchster Entschließung vom 19. Juny 1835 allergnäbigst zu erklären geruht, daß der an den Schuldner ergangene gerichtliche Auftrag zur Nahmhaftmachung seiner Güter den Erecutionsführer nicht berechtige, von dem Schuldner die Bestätigung seiner Ungabe durch den Manisestationseid zu verlangen.

#### Nr. 102.

## Hoffammer=Decret vom 1. Julius 1835, an sämmt= liche Cameral = Gefällen = Verwaltungen.

Bestimmungen hinfichtlich ber Berrechnungsart der ben den Gefällsamtern vortommenden minderen Ausgaben.

Um die kunftige Berrechnungeart der, ben ben Gefallsamtern vortommenden minderen Ausgaben zu ordnen, und baben ben Geschäftsgang möglichst zu vereinfachen, wird Folgendes bestimmt:

- 1) Die Ausgaben, welche bie Gefallsamter ohne nachtragliche Genehmigung bestreiten durfen, find:
  - a) Die nach bestimmten Procenten vom Gefällsertrage, ober von ben Beträgen ber geleisteten Abfuhren bemeffenen foftemistrten Beguge.
  - b) Die nach ber Babl ber angelegten Giegel fich richtenbe fpstemistrte Bergutung ber bießfälligen Ausgaben.

- c) Die auf ben Amtegebauben, ober zu benselben gehörenben Grundstücken, haftenben Steuern und öffentlichen Leisstungen, jedoch gegen Benbringung ber gesehmäßigen Anslagen ober Repartitionsscheine, im Falle einer Anberung in bem Betrage, ober ber Einführung einer neuen nicht bereits bestandenen Steuer.
- d) Die Brief ober Fahrpostgebühren für aufgegebene Gelber ober Schriften, ober für die von andern Umtern ober Caffen geleisteten baaren Abfuhren, wenn nicht die Gebühren ben ber Abfendung geleistet worden find.
- e) Die Frachtsoften für erhaltene Kanzley- und Umtberforderniffe, welche dem Umte von der vorgesetzen Behörde, oder dem Öconomate, der Gefällen-Verwaltung zugesendet werden, wenn der gebührende Betrag in dem, der Ausgabspost benzulegenden Frachtbriefe oder anderen zur Verständigung des Amtes dienenden Erlasse der Behörde oder des Öconomates ausgedrückt ist.
- 1) Die Gebühren für die Begleitung von Waaren ober steuersbaren Gegenständen an ein anderes Amt, so weit diese Begleitung gesehmäßig angeordnet ist, und die Gebühr von dem Gefälle erfolgt werden muß, oder in der Rechenung durchzuführen ist.
- g) Die vorschriftmäßig geleistete Buruderstattung ber GefallsSicherstellungen, welche aus Anlag bes Boll- ober Steuerverfahrens ben Durchzugswaaren ober andern angewiesenen Gutern geleistet worden sind. Ben andern Depositen
  muß auf den Zweck, für welchen dieselben erlegt wurden,
  Rücksicht genommen werden; daber die Depositen, die zur
  Sicherheit für die Erfüllung eines Vertrages erlegt worben sind, nur in Folge einer Verfügung berjenigen Behörde zurückerstattet werden können, welcher zusteht, zu
  erkennen, ob der Vertragspslicht Genüge geleistet, oder
  bieselbe aufgelöst sen. Dieses hindert aber nicht, daß in
  ben Fällen, in denen die Einhebung von Gefällsgebühren
  an einen Pächter überlassen wurde, so weit es nach der

Beschaffenheit bes Bertrages unbedenklich geschehen kann, ben der Unweisung bes Pachtzinses dem Umte, bas diesen Bins einhebt, die Ermächtigung ertheilt werden könne, den zur Sicherstellung der Vertragspflicht in Baarem erlegten Betrag auf Abschlag der letten Raten anzunehmen oder nach Berichtigung der letten Rate zurückzuerstatten. Wurde dem Umte diese Ermächtigung ertheilt, so dient diesselbe ihm für die Zurücksellung dieses Depositums, so weit die vorgezeichneten Bedingungen eintraten, zur Bedeckung.

h) Die gesehlichen Gebühren für Zeugen, Sachverständige, Dollmetscher und ben vorschriftmäßigen Benstand ben Strafverhandlungen über Gefälls " Übertretungen, so weit diese Berhandlungen unmittelbar von dem Amte, bas die Ausgabe leistet, gepflogen werden.

Ben Strafverhandlungen, welche ein anderer hierzu ber rufener Beamter vollzieht, reicht zur Deckung der gedachten Ausgaben bin, daß der die Untersuchung vollziehende Beamte auf den Quittungen bestätige, die Leistung, für welche die Gebühr erfolgt wird, habe in der Strafverhandlung Statt gefunden, und sey für die Lettere nothwendig gewesen.

- i) Die gesetmäßigen Strafantheile für Unzeiger und Ergreisfer; bann bie Schreibes, Leitunges und Respicienten-Gebühsren von benjenigen Contrabanden, beren Berrechnung bem Umte überlaffen ift, und über welche die Berrechnunges Bewilligung ertheilt murbe.
- k) Für bie Mangelsrückgaben an bie Rechnungsleger, und bie im Grunde ber Rechnungs Erlebigungen an bie Partheyen juruckzuerstattenden über die Gebühr entrichteten Beträge, bienen bie von der Buchhaltung ausgesertigten, bem Umte im vorschriftmäßigen Wege zugestellten Rechnungsmängel oder Erlebigungen zur Bedeckung.
- 2. Wegen nachträgliche Genehmigung ber vorgefetten Beborbe burfen bie Gefällsamter in Ausgabe ftellen:

- a) Borschuffe für Rechnung ber Fuhrkoften ben Abfuhren von Gelbern, ober Umtbschriften, so weit dieselben nicht in Brief- ober Fahrpostgebühren bestehen, bis zu zwen Drittheilen bes für die zurückzulegende Strecke entfallenden Betrages. In der besondern Rechnung über diese Reiseoder Transportkosten ist der erhobene Borschuß, mit Berufung des Journalartikels, unter dem derselbe in Ausgabe gestellt wurde, genau auszuführen.
- b) Ausgaben:
- aa) Für mindere Sigillirungs Erforderniffe, als Nagel, Nabeln, Bobrer u. bgl.
- bb) Für die Ausbesserung der Siegelpressen, und anderer Amtsvorrichtungen.
- cc) Fur die Reinigung ber Amtsunterkunfte.
- dd) Für unfirirte Bothenlöhnungen, fo weit in jedem einzelnen Falle die Ausgabe zwen Gulben C. M. nicht überschreitet.
- c) Ausbefferungen an Gebäuben und herstellungen, die so bringend sind, bag vorläufig die höhere Bewilligung nicht eingehohlt werden kann, so fern der Betrag, welcher zusgleich ausgelegt wird, ben Commercial Bollamtern, oder denselben gleichgestellten, oder mindern Amtern Behn Gulben, ben Bollegstätten, hauptzollämtern und densselben gleich oder höher gestellten Amtern zwanzig Guls den nicht überschreitet.

Diese Bemilligung bezieht fich jedoch nur auf diejenigen Amter, in deren Standorte sich nicht der Sig der vorgesetzen Behörde befindet. Ift die Lettere in demselben Orte vorstanden, so soll die Besichtigung des Baugegenstandes, und die Bewilligung zur Bestreitung der erforderlichen Ausgabe im Fürzesten Bege angesucht werden.

3) Sollte bie im Laufe eines Monathes bestrittenen Ausgaben von der Gattung berjenigen, welche das Amt gegen nachträgliche Genehmigung der vorgesetten Beborbe auszulegen befugt ift (2.) im Gangen, bep einem Commercial Bollamte, ober einem gleichgestellten, ober einem mindern Amte Ein en Gulben; ben einem hoher gestellten Gefallsamte aber 3 wey Gule ben nicht überschreiten, so wird bem Amte bie nachträgliche Einshohlung der höhern Genehmigung erlassen. Dem monathlichen Gebahrungsausweise muß jedoch ein Verzeichniß der im Laufe bes Monaths bestrittenen Ausgaben bengeschlossen, und dadurch dargethan werden, daß die Gesammtsumme derselben den für das Umt sestgesetten Betrag nicht übersteige; daher der Fall von der nachträglichen Einhohlung der Genehmigung ausgenommen sey.

- 4. Die nicht unter ber obigen Bestimmung 1, Buchstaben h und i begriffenen Ausgaben für Strafverhandlungen, jedoch mit Ausschluß ber Reisez und Zehrungskosten für Beamte und Angezstellte, die zur Entdeckung ober Untersuchung von Gefällsüberztretungen ausgesendet wurden, bann der Vorschüffe auf diese Rosten, baher nahmentlich:
  - a) Die Verpadunge. und Frachteoften für bie wegen einer Gefällsübertretung angehaltenen Gegenstänbe.
  - b) Die Unterhaltskoften ber, wegen einer Gefällsübertretung in Berhaft angehaltenen, in Untersuchung stehenden Perfon, ober bes aus einem gleichen Anlaffe angehaltenen Biebes.
  - c) Die mit ber Bewachung ober bem Eransporte ber Befchuls bigten an einen anbern Ort verbundenen Ausgaben;
  - d) bie mit ber Berfteigerung ber angehaltenen Gegenftande verknupften Auslagen,

find von dem Umte, das die Berhandlung führt, gegen nachträgliche Genehmigung der vorgesetzen Behörde, auszulegen. Wird das Strafverfahren von einem andern hiezu berufenen Beamten gepflogen, so hat das Umt, auf das Unsuchen des Letztern, und gegen die von ihm auf den Quirtungen und andern Beplagen bepzusehnde Bestätigung die aufgelaufenen Beträge gu erfolgen, jedoch nachträglich die höhere Genehmigung einzuhohlen.

5. Überfteigt der Gefammtbetrag der ben einem Umte im Laufe eines Monathes bestrittenen Ausgaben, von der im vor-

bergebenden Absate 4 bemerkten Art, nicht Einen Gulben ben Commercial Bollamtern, gleichgestellten ober mindern Amstern; ober Zwey Gulben ben Bollegstätten, Sauptzollamstern, gleichen ober höher gestellten Amtern; so findet auf diese Ausgaben die Bestimmung des dritten Absates der gegenwärtisgen Verordnung Unwendung.

Daben werden die Ausgaben auf Strafverhandlungen, von benen der vierte Abfat handelt, mit jenen, die im zweyten Absfate aufgeführt find, nicht zusammengerechnet.

6. Die aus Unlaß der Strafverhandlungen über Gefälls- übertretungen erwachsenen Ausgaben sind in zweyfacher Beziebung von den Cameral-Bezirks : Verwaltungen, und so weit die Verhandlung die Umtswirksamkeit derselben überschreitet, von der Cameral-Gefällen : Verwaltung zu prufen, und zwar:

Einmahl in Absicht auf die Nothwendigkeit und die Zwecke mäßigkeit der Ausgabe an sich; bann in Absicht auf bas Ausmaß bes Kostenbetrages.

In der Regel kann die Prufung in der erften Beziehung nur, nachdem die Verhardlung über den Straffall felbit gesichloffen wurde, und die Acten zur Entscheidung vorliegen, Statt finden, jene in der andern Beziehung hingegen, insbesondere in so weit es sich darum handelt, ob ben der Bestreitung der Ausgaben mit der gehörigen Wirthschaftlichkeit verfahren worzehen sep; ob dieselben den bestehenden Preisverhaltniffen angesmessen, u. dgl. hat über das Einschreiten, welches von dem Umte vorzulegen ist, zu geschehen.

Es versteht sich jedoch, daß sowohl ben diefer Prüfung, wenn sich Stoff zu Erinnerungen über die Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit des Aufwandes darbiethet, dieselben nicht zu unsterlaffen, und die Schuldtragenden zur Verantwortung zu zieshen sind, als auch daß umgekehrt, wenn ben der Entscheidung des Straffalles Unregelmäßigkeiten rücksichtlich des Ausmaßes der Ausgabe und der Art ihrer Bestreitung wahrgenommen würsden, dieselben gerügt, und der gehörigen Amtshandlung unterzogen, daher die Schuldtragenden zum Ersaße verhalten werden

muffen, wenn gleich die Genehmigung über die Ausgaben, um die es fich handelt, ertheilt worden mare, oder wenn gleich dies felben in der Amtswirtsamkeit des Amtes, das dieselben ausslegte, begriffen gewesen sepn sollten.

- 7. Auch wird überhaupt die Gefällen = und Domainen-Gofbuchhaltung ben ber Prüfung der Rechnungen eine besondere Aufmerksamkeit auf diejenigen Ausgaben richten, deren Bestreitung den Gefällsämtern, ohne nachträgliche Genehmigung anvertraut ift.
- 8. Über bie Ausgaben, welchedit Defalleamter gegen nachträgliche Genehmigung ber vorgefetten Behorde vornehmen durfen, haben sie biese Genehmigung am Schluffe eines jeden Monathes anzusuchen, mobey bie Ausgaben für Strafverhandlungen, getrennt von andern Auslegen, auszuweisen sind.
- g. Bey der Berrechnung der, einer nachträglichen Genehmigung bedürfenden Ausgaben ist sich nach S. 21 der Worschrift vom 23. Julius 1833 über die Verrechnung der Gefällen. Gebahrungen zu benehmen. Die Verordnungen, mit welchen den Amtern die Genehmigung ertheilt, oder ganz, oder zum Theile versagt wird, sind aus den für die Zahlungsaufträge vorgedruckten Juxten, auszufertigen. Die mit Porbehalt der höhern Genehmigung ausgelegten Beträge werden im Journale'gleich ursprünglich reell, und wenn dieselben an sich keine Vorschüsse sind, nicht als Vorschuss in Ausgabe gestellt.

#### Nr. 103.

Hoffammer = Decret vom 1. Julius 1835, an' die Cameral = Gefällen = Verwaltung in Nied. Dest., Böhmen, Mahren, Galizien, Dest. ob der Enns, Steyermark, Illyrien und Tyrol.

Bollbestimmung für einige in dem Bolltariffe nicht befonders genannte Gegenstände.

Es haben sich über bie Bollbehandlung einiger in dem Boll-Tariffe nicht besonders genannten Gegenstände Zweifel ergeben. LXI. Bb. miges Benehmen ju erzielen, veranlaßt, ausbrucklich zu bestimmen, bag fünftigbin alle Steuerbezirts - Obrigfeiten, bie Genbungen an Verzehrungskeuer - Gelbern ben ber postämtlichen 216. gabe zu frankiren, und bie Partvauslage felbft zu tragen haben.

#### Nr. 105.

Hoffanzley = Decret vom 4. Julius 1835, an fämmtliche Länderstellen.

Justiz=Hostecret vom 9. Junind 1835, an sammtliche Appellationd = Gerichte. Rundgemacht in Stepermark am 25., in Dest. ob der Enns am 26., in Nied. Dest. am 30., in Böhmen am 31. Julius, in Illyrien und Tyrol am 3., in Galizien am 10., in Mähren und Schlessen am 12., im Küstenlande am 18. August 1836.

Berfahren ben Entschädigungs - Forderungen , die aus ftrafbaren Dandlungen entstehen.

Über die Frage: in wie fern eine Entschädigungsklage als unstatthaft anzusehen sen, weil die Strafbehörde über die Anzeige des derselben zum Grunde liegenden Factums eine Untersuchung einzuleiten nicht befunden hat haben Seine k. k. Masiestät mit allerhöchster Entschließung vom 29. May 1835 folzgende Vorschrift zu ertheilen geruht:

Erftens. Durch die Bestimmungen ber § 5. 522, 523, 524, 525 bes ersten und 398 bes zwepten Theiles des Strafe gesethuches, dann ber § 1338, 1339, 1340 des allgemeinen bürgerlichen Gesethuches und ber durch das Justiz-Hosbecret vom 6. Marz 1821 tundgemachten allerhöchsten Entschließung vom 29. August 1820, ist das Recht desjenigen, der durch eine strafbare Sandlung beschädiget worden ist, seine Entschädigung oder Genugthuung ben dem Eivilgerichte im ordentlichen Rechtswege zu suchen, nicht auf die Fälle beschränkt worden, in welchen

berfelbe entweder mit dem von der Strafbehörde zuerkannten Betrage nicht zufrieden ift, oder durch das Strafurtheil zum ordentlichen Rechtswege verwiesen wird, sondern seine Rlage im ordentlichen Rechtswege sindet auch in allen übrigen in diesem Gesetze ausbrücklich nicht bezeichneten Fällen Statt, sobald die Strafbehörde entweder über die Untersuchung ein wie immer lautendes Urtheil gefället hat, oder von der Untersuchung aus was immer für einem Grunde abgestanden ist, oder erkläret hat, daß keine Untersuchung einzuleiten sey.

3 went en 8. Wenn ber Befchulbigte wegen seiner Flucht ober Abwesenheit nicht vor die Strafbehörde gestellt werden kann, und ben Berbrechen auch der Fall des Stictal. Verfahrens nach dem §. 490 des ersten Theiles des Strafgesetes nicht eintritt, ist ebenfalls über die hierliber von der Strafbehörde abzugebende Erklärung die Entschädigungsklage im ordentlichen Rechtswege zuzulassen.

#### Nr. 106.

H.k. ob der Enns'schen Landes-Regierung. Kundsgemacht am 31. Julius 1835.

Nachträgliche Bestimmungen rudfichtlich ber Steuerfrenjahre ben neuen Bauführungen.

Mit Beziehung auf die mit dem Regierungs Circulare vom 27. Marz 1835, bekannt gemachten Bestimmungen zur Erlangung einer zeitlichen Steuerbefrepung von der Gebaudessteuer wird nachträglich in Gemäßheit des Hofkanzlen Decreztes vom 4. Julius 1835, zur allgemeinen Kenntniß gebracht:

Erstens. Daß die allerhöchsten Bestimmungen vom 10. Februar 1835\*) auf jene Bauführungen, wozu die Bewillis gung von der geeigneten Beborde schon vor der Kundmachung

<sup>\*)</sup> Siehe Rr. 23 in diesem Bande.

ber gebachten allerhöchsten Entschließung in gehöriger Form ertheilt worden ift, feine Unwendung finden könne, sondern baß solche Bauführungen, in Unsehung der steuerfregen Jahre, noch nach den früher bestandenen Borschriften zu behandeln sepen; dann

3 weyte me. Daß die gedachte allerhöchste Entschließung keinen Unterschied zwischen landesfürstlichen und Municipalstädten aufstelle, daher die den übrigen Städten (außer der Prowinzial = Hauptstadt) allerhöchst bewilligten Begünstigungen rückssichtlich der Baufrenjahre allen diesen Städten (außer der Prowinzial = Hauptstadt) gleichmäßig zuzuwenden, dagegen aber keinebwegs auf Märkte auszudehnen sepen, indem den Letteren nach jener allerhöchsten Entschließung keine ähnliche Begünstigung zugedacht worden ist.

### Nr. 107.

Verordnung und Kundmachung bes k. k. Galizi= schen Landes=Guberniums vom 5, Julius 1835.

Herabsetzung des Koscherfieisch : Aufschlage in Galizien und in der Bukowina.

Mit ber allerhöchsten Entschließung vom 30. April 1835 geruhten Seine f. f. Majestat allergnäbigst zu bewilligen, baß ber Roschersteisch : Aufschlag in Galizien und in ber Bukowina ben bem Rinds, Ralbs, Lamms, Schöpsens und Ziegensteisch auf bie Salfte, nahmlich von brey Kreuzer, auf Einen und Einen halben Kreuzer vom galizischen Pfunde herabgesetzt, dagegen ben bem Federviebe in bem bisberigen Ausmaße bepbehalten werde.

Belde allerhöchfte Bestimmung, in Folge hoffanzlen-Decrets vom 13. Junius 1835, vom 1. November 1835 in Birtsams feit zu treten hat.

#### Nr. 108.

Hoffanzlen = Decret vom 7. Julius 1835, an die Länderstellen in Nied. Dest., Desterreich ob der Enns., Böhmen, Mähren und Schlesien, Ilh-

rien, Küstenland und Steyermark. Justiz-Hospecret vom 22. Junius 1835, an das niederösterr., böhmische, mährisch-schlesische und innerdsterr.-küstenländ. Appellations = Gericht. Kundgemacht in Nied. Dest. am 30., in Desterr. ob der Enns am 31. Julius, in Steyermark am 1., in Illyrien und im Küstenlande am 8., in Böhmen am 10., in Mähren und Schlesien am 11. August 1835.

Bestimmungen zur allgemeinen Gerichtsordnung vom Jahre 1781 in Rudficht der Form und des Juhaltes der Urtheile auf den Beweis durch Zeugen oder durch Runftverständige.

Bu Folge allerhöchster Entschließung vom 23. May 1835 werden die Vorschriften ber allgemeinen Gerichtsordnung vom Jahre 1781, in Rücksicht der Form und des Inhaltes der Urztheile auf den Beweis durch Zeugen oder durch Kunstverständige, durch folgende Bestimmungen mit den Anordnungen der galigisschen Gerichtsordnung in Übereinstimmung gebracht:

#### §. 1

Der Beweis durch Beugen ober durch Runstverständige ift'sftatt durch Urtheile, blog burch Benurtheil, welches feine bestingte Entscheidung der Hauptsache zu enthalten hat, zuzulaffen.

In dem Benurtheile auf den Zeugenbeweis find ohne Beruhrung der Sauptfache, nach den Formularien A et B bloß die Zeugen zu benennen, welche zugelaffen werden, und die Weisartikel anzugeben, über welche dieselben zu vernehmen find, dann die Zeugen und die Weisartikel zu bezeichnen, welche aussgeschlossen werden.

A. B.

In ben Bepurtheilen auf den Beweis durch Runftverftanbige hat der Richter, ebenfalls ohne Berührung der Sauptfache, nach bem Formulare C nur die Umftande zn bestimmen, über welche dieselben ihr Gutachten abzugeben haben.

 $\mathbf{C}$ 

Insbesondere wird baber die Vorschrift des ersten Absages bes §. 139 der allgemeinen Gerichtsordnung vom Jahre 1781, daß nahmlich in dem Spruche auf den Beweis durch Zeugen jenes, was zu erweisen kommt, genau zu bestimmen sep, aufgehoben.

Auch die in bem §. 84 der ersten Abtheilung der Gerichts-Instruction vom 9. September 1785 enthaltenen Formulare eines Urtheiles des Appellations = Gerichtes, und eines Urtheiles erster Instanz, welche eine bedingte Entscheidung der Hauptsache voraussesen, sinden nicht mehr Unwendung.

#### Ş. 2.

Obgleich ber Beweis burch Beugen , ober burch Runftverftanbige nur in bem Kalle jugelaffen werden foll, wenn berfelbe nicht überfluffig, und fur fich allein oder in Berbindung mit anbern Beweismitteln fur vollftanbig ju halten ift, und bie baburch zu erweisenden Umstände von der Art und so erheblich find, daß fie zur Entideidung ber Sauptfache zu fuhren, als geeignet erfceinen, und biefes in ben Enticheibungsgrunden, welche ber Ordnung nach binauszugeben find, zu erkennen gegeben werden tann; fo find boch bie Berichte erfter ober boberer Inftang, da diese Benurtheile feine bedingte Entscheidung ber Sauptface enthalten, ben enblicher Enticheibung bes Prozeffes, an bas vorbin in erfter ober boberer Inftang ergangene, obgleich rechtsträftige Benurtheil, auf den Beweis burch Beugen ober durch Runftverftandige, ober an die Entscheidungsgrunde berfelben nicht gebunden. Gie haben vielmehr, wenn fie ben angetragenen ober geführten Beweis überfluffig ober nicht vollständig, ober, wenn er auch vollftandig mare, bie baburch zu erweisenben, oder erwiefenen Umftande, nicht entscheidend finden, ihre endliche Entscheidung, ohne Rucficht auf biefen Beweis und auf das vorhergegangene Bepurtheil, ju fallen. Mur darf nicht au

eine neue Beweisführung burd Beugen oder burd Runftverftanbige erfannt werben.

Selbst in bem Falle, wenn bie Entscheidung bes Endurtheiles auf bem geführten Beweise beruhet, ist nicht auszusprechen, daß die Beweisführung vollständig ausgefallen sen, sonbern bas Urtheil so abzufaffen, bag barin lediglich die Entscheidung ber Sauptsache ausgesprochen werbe.

### 6. 3.

Gegen Bepurtheile auf ben Beweis burch Zeugen, ober burch Kunstverständige findet bas gesetliche Rechtsmittel ber Appellation und der Revision Statt. Den Parthepen bleibt aber auch unbenommen, in den Beweisschriften, oder in den gegen das Endurtheilgerichteten Appellations- oder Revisions-Beschwer-den, selbst wenn sie gegen das Bepurtheil nicht appellirt oder revidirt haben, oder das Bepurtheil in höherer Instanz bestätigt worden wäre, die Überstüssseit und Unanwendbarkeit des zugelaffenen Beweises und die Unerheblichteit der zu beweisenden oder beweisenen Umstände vorzustellen.

Wenn ber bobere Richter ben von bem unteren Gerichte burch Bepurtheil zugelaffenen Beweis zu Folge ber Bestimmungen bes vorhergehenben 2. S. zu verwerfen erachtet; fo foll berfelbe sogleich in ber Sauptsache durch Enburtheil in jener Art, wie nach seiner Meinung ber untere Richter hatte thun sollen, erkennen.

#### S. 4.

Wenn ber untere Richter, ohne Berücksichtigung eines von ber Parthey angetragenen Beweises burch Zeugen ober Kunstverständige, in der Hauptsache das Urtheil geschöpft hat, der
obere Richter aber dieses Urtheil abzuändern und vorläufig durch
Bepurtheil auf den ermähnten Beweis zu erkennen sindet; so
muß nach verhandeltem Beweise sohin das Endurtheil von dem
Richter erster Instanz gefällt werden, welches dann dem ordentlichen weiteren Rechtszuge unterliegt.

#### §. 5.

Bepurtheile auf ben Beweis burch Zeugen ober Aunstverftandige unterliegen ben Taxen ber vierten Rubrik ber Taxordnung und bem, für gerichtliche Sprüche, welche Die Hauptsache auch bebingt nicht entscheiben, bestimmten Stämpel.

#### §. 6.

Die gegenwärtige Verorbnung gilt nicht fur biejenigen Rechtssachen, in welchen zur Zeit ihrer Bekanntmachung bereits ein Urtheil erster Instanz auf ben Beweis burch Zeugen ober Kunftverständige geschöpft worben ift.

#### Formular A.

Bon bem k. k. Canbrechte N. wird in ber Rechtsfache bes Joseph N., Golbarbeiters in N., Klägers wider Anton N., Gutsbesiters in N., Beklagten wegen einer in ber am...... Nr..... überreichten Klage vermöge Schuldscheines vom 25. Julius 1828 angesprochenen Zahlung von 296 fl. sammt 5 pCt. Binsen, vom 16. October 1830 an gerechnet; über bas am ...... geschlossen mündliche Versahren, (o der über bie am ..... inrotulirten Acten) zu Recht erkannt:

Es werbe ber von bem Kläger in der Klage angebothene orbentliche Beweis burch bie Zeugen Franz N., und Johann N., über die Weisartikel 1, 2 et 3 mit Ausschließung der Zeugen N. N. und ber Weisartikel 4 et 5 zugelassen.

Dem Rläger liegt bemnach ob, biefen Beweis binnen brey Sagen, nachbem gegenwärtiges Urtheil in Rechtsfraft ermachfen fenn wird, so gewiß anzutreten, als widrigen Falls derfelbe
erloschen fenn foll.

Die Entscheibung über bie Gerichtstoften wird bis jum Endurtheile aufgehoben, und unterbeffen hat jede Parthen bie einfache Zare biefes Bepurtheiles ju entrichten.

#### Formular B.

Die Zeugen Frang M., und Unton M., werden gur Befcmorung ihrer von dem Kläger in den Klagsbeplagen A, B
bengebrachten Zeugniffe zugelaffen.

Dem Kläger liegt bemnach ob, innerhalb brey Tagen, nachbem gegenwärtiges Urtheil in Rechtskraft erwachsen senn wird, um eine Tagsagung jur Ablegung bes Gibes ber Zeugen anzulangen, wibrigen Falls ber Beweis erloschen seyn soll.

Die Entscheidung über die Gerichtskoften wird bis zum Endurtheile aufgeschoben, und unterbeffen bat jede Parthen die einfache Taxe dieses Benurtheiles zu entrichten.

N. N.

#### Formular C.

(ober in einem burch besonderen Prozeff zu liquidirenden Betrage), (o ber in bem Betrage, ber fich aus bem Befunde ber Runstverständigen ergeben wird), über die am . . . . inrotulirten Acten gu Recht erkannt:

Es merbe ber von bem Klager angebothene Beweis burch Runftverftandige zugelaffen, um folgende Umftande zu erheben :

2. Wie viel . . . . . . . Dem Rlager liegt demnach ob, diefen Beweis innerhalb bren Sagen, nachbem gegenwärtiges Urtheil in Rechtsfraft ermachfen

fenn wird, fo gewiß angutreten, als widrigen Falls berfelbe er-

lofden febn foll.

Die Entscheidung über die Berichtstoften wird bis jum Endurtheile aufgeschoben, und unterdeffen bat jebe Parthey bie einfache Lare Dieses Benurtheiles zu entrichten.

N. N.

#### Nr. 100.

### Hoskanzlen = Decret vom 7. Julius 1835, an die niederösterreichische Regierung.

Bestimmung des Alters eines jum tatholifden Glauben übertretenden Akatholiken.

Geine E. E. Majeftat baben in Beziehung auf die Frage, welches Alter ben bem frepwilligen Übertritte eines Afatholiken jum tatholifchen Glauben als basjenige anzuseben fen, mo gu dem Übertritte die vorläufige Genehmigung ber Regierung nicht erforbert wird, mit allerhöchfter Entschließung vom 3. Julius 1835 fich bewogen gefunden, bagu bas vollendete 18te Lebens: jabr festzufegen.

Der Candesftelle wird biefe allerhochfte Schluffaffung mit bem Bedeuten eröffnet, bag es ber allerbochften Billensmeinung gemäß ben ber Unordnung, bag bie Anzeige ber Ubertritte

zum Katholicismus vom katholischen Consistorium an die Regierung, und durch diese an den akatholischen Pastor zu machen sep, auch künstighin sein Berdleiben habe.

#### Nr. 110.

Hoffanzley = Decret vom 8. Julius 1835, an sämmtliche Länderstellen. Justiz-Hosdecret vom 27. Julius 1835 an sämmtliche Appellations Serichte. Kundgemacht in Ried. Dest. am 28., in Dest. ob der Enns am 30., in Böhmen am 31. Julius, in Steyermark am 1., in Tyrol am 5., in Ilyrien am 6., in Mähren und Schlesien, in Galizien am 12., im Küstenlande am 18. August 1835.

Strafbarteit verbrecherischer, in dem ersten Theile des Strafgesetzbuches nicht vorgeschenen Drohungen.

Um den Zweifeln und Anständen zu begegnen, welche sich binsichtlich der Strafbarkeit solcher Drohungen ergeben haben, die nicht etwa zu Folge ber Bestimmungen bes ersten Theiles des Strafgesehuches als Berbrechen zu betrachten und zu besstrafen sind, haben Ge. L. f. Majestät mit allerhöchster Entschließung vom 19. Junius 1835 zu entschließen geruht:

#### **5**. 1,

Wer mittelbar oder unmittelbar, schriftlich oder munblich, ober auf andere Urt, mit ober ohne Angabe feines Nahmens, mit Mord, schwerer Verwundung oder Berletung, Gefangennehmung, Raub, Brandlegung, Zerstörung von Wafferwerken, oder mit anderen bedeutenden Beschädigungen des unbeweglichen oder heweglichen Eigenthumes in der Absicht brobt, um von dem Bebrobten eine Leistung oder Unterlassung zu erzwingen, begeht, in so fern sich die That nicht etwa schon in Gomäßheit der Be-

stimmungen bes ersten Theiles des Strafgesethuches als ein Verbrechen darstells, das Verbrechen der öffentlichen Gewaltthätigkeit, wenn die Drohung geeignet ist, dem Bedrohten mit Rücksicht auf die Verhältnisse und die persönliche Beschaffensheit desselben gegründete Beforgnisse einzustößen, ohne Unterschied, ob die erwähnten übel gegen den Bedrohten selbst, dessen Familie und Verwandte, oder gegen andere unter seinem Schutze gestellte Personen gerichtet sind, und ab die Drohung einen Ersfolg gehabt hat ober nicht.

§. 2.

Dasselbe Berbrechen begeht, wer die in bem vorgehenden Paragraphe bezeichnete, und auf die bort angegebene Art zur Erregung gegründeter Besorgnisse geeignete Drobung auch bloß in der Absicht anwendet, um einzelne Personen, Gemeinden ober Bezirke in Furcht und Unruhe zu versehen.

6. 3.

Die Strafe ift Rerker ober auch ich werer Rerker von fecht Monathen bis zu einem Jahre. Unter erschwesenben Umständen, nahmlich: wenn mit Mord ober Brandles gung gedrohet, ober wenn bie Drohung wiederhohlt wird, wenn die angedrohte Beschädigung den Betrag von tausend Gulden Conventions. Münze, soer der Schade, welcher aus der zu erzwingenden Handlung oder Untersassung hervorgehen würde, den Betrag von drephundert Gulden Conventions. Münze überssteigt, oder wenn die Drohung gegen eine obrigkeitliche Person wegen ihrer Umtshandlungen, oder gegen ganze Gemeinden oder Bezirke gerichtet ware, ist die Strafe mit schwerem Rerster von einem bis zu fün f Jahren zu bemessen.

§. 4.

Ift die Drohung der unmittelbare Unfang oder Verfuch eines anderen Verbrechens, so haben die auf bieses Verbrechen oder deffen Versuch verhängten Strafen einzutreten.

#### Nr. 111.

Hoffanzlen = Decret vom 8. Julius 1835, an die Länderstellen in Nied. Dest. ob der Enns, Böhmen, Mähren und Schlesien, Galizien, Stepermark und Illyrien. Justiz-Hofdecret vom 1. Juslius 1835 an die Appellations = Gerichte in Nied. Dest., Illyrien, Mähren und Galizien. Kundgemacht in Nied. Dest. am 17., in Stepermark am 18., in Dest. ob der Enns am 22., in Böhmen am 23., in Mähren und Schlesien am 24., in Illyrien am 25. Julius, in Galizien am 3. August 1835.

Festfebung der in dem I. und II. Theile des Strafgefehuches vorkommenden Geldbetrage auf Conventions- Munge.

Seine f. f. Majestat haben mit allerhöchster Entschließung vom 23. Junius 1835 bie in bem I. und II. Theile bes Strafgesethuches vorkommenden Geldbetrage auch für die Provinzen, in welchen Papiergelb in Umlauf ist, auf ben vollen in dem Gessetz auch getruckten Betrag in Conventions Munze mit der Bestimmung festzusehen geruht, daß diese Worschrift, in so fern sie die Strafen erhöhet, nur für die nach der Kundmachung derselben unternommenen strafbaren Handlungen, in so fern sie aber den Beschuldigten gunstiger ist, als das bisherige Geset, auch für vergangene Fälle, worüber noch nicht rechtstraftig entschieben ist, zu gelten habe.

Diefe allerhöchste Entschliefung bat vom 1. August 1835 in Wirksamkeit zu treten.

#### Nr. 112.

Hoffanzleh = Decret vom 4. Julius 1835, an fämmtliche Länderstellen. Justiz = Hospellations 12. October 1835, an fämmtliche Appellations Gerichte. Kundgemacht in Dest. ob der Enns am 24., in Nied. Dest. am 25., in Böhmen am 28., in Eprol am 29. Julius, in Nähren und Schlessien am 1., in Galizien und in Illyrien am 3., im Küstenlande am 17. August 1835.

Gefeherlauterung über die Rechte des Fiscus, in Rudfict der dem felben nach §. 760 des allgemeinen burgerlichen Gefehbuches zufallen= den Berlaffenschaften.

Bur Beseitigung der erhobenen Zweifel über die Rechte bes Fiscus, in Rücksicht der demselben nach dem §. 760 des alls gemeinen bürgerlichen Gesehuches zufallenden Verlaffenschaften, haben Seine t. E. Majestat, laut Hoftanzley Decretes vom 8. Julius 1835 mit höchster Entschließung vom 20. Junius 1835 die Kundmachung folgender Geseherläuterung anzuordnen geruht:

"Erblose Verlaffenschaften konnen, wenn die vorschriftsmas "fige öffentliche Vorladung ber Erben ohne Erfolg geblieben, "und die zur Anmelbung der Erbrechte festgesette Ebictal. Frist "verstrichen ift, von dem Fiscus sogleich eingezogen werden."

"Den Erben bleibt unbenommen, auch nach der Einzies "bung der Verlaffenschaft noch ihre Anfprüche darauf, so lange "sie nicht durch Verjährung erloschen sind, geltend zu machen. "Der Fiscus hat sowohl in Rücklicht der Früchte eingezogener "erbloser Verlaffenschaften, als der frepen Verfügung über das "Erbschaftsvermögen alle Rechte eines redlichen Besitzers."

"Diese Borfdriften gelten auch fur die dem Invaliden- ober "Grang-Proventen = Fond nach den Gefegen zufallenden erblofen "Berlaffenschaften."

#### Nr. 113. ..

Hofkammer = Decret vom 9. Julius 1835, an fämmtliche Länderstellen und Cameralbehörden. Justiz = Hofdecret vom 24. August 1835, an sämmt= liche Appellations = Gerichte.

Behandlung folder Beamten, Die ihren Dienftpoffen eigenmächtig verlaffen.

Seine t. t. Majestat haben über einen besonderen Fall mit allerhöchster Entschließung vom 24. Junius 1835 Folgendes zu befehlen geruht:

Benn ein Beamter, welcher eigenmächtig feinen Dienst verläßt, und ber mit Bestimmung einer angemeffenen Frist und Androhung des Dienstverlustes veranlaßten ämtlichen Aufforderung im Amte zu erscheinen und sich über seine eigenmächtige Entfernung zu rechtfertigen, keine Folge leistet, ift setber erst dann für entlafen aus dem Staatsdienste, und seines Gehaltes ganzlich verlustig zu erklären, wenn diese Strafe durch einen, mit Zuziehung zweper Justigathe gefaßten Beschluß ausgesprochen worden ist.

Ubrigens ift diese Meine Entschließung allen Beborden bund zu geben.

#### Nr. 114.

Hofkanzley = Decret vom 9. Julius 1835 an fämmtliche Länderstellen, mit Ausnahme von Maisland, Benedig, Dalmatien und Eprol. Justize-Hofbecret vom 1. Julius 1835, an sämmtliche Appellations = Gerichte mit Ausnahme Throl und Dalmatien. Kundgemacht in Dest. ob der Ennsam 23., in Stepermark am 25., in Nied. Dest. am 27., in Böhmen am 31. Julius, in Mähren und Schlesien am 1., in Juhrien am 3., in Böhmen am 12., im Küstenlande am 18. August 1835 Bestimmung, ob in Fällen, wo nach den Gesetzen zwar eine Pränos LXI. Be.

tation, aber keine Intabulation Statt findet, anftatt der angesuchten Intabulation die Pranotation ju bewilligen fep.

Uber bie Frage: ob in Fallen, wo nach ben Gefegen gwar eine Pranotation, aber teine Intabulation Statt findet, anfatt ber angefuchten Intabulation bie Pranotation gu bewilligen fen ? ift bem nieberofterreichifden ganbrechte und bem Dagiftrate ber Stadt Wien, durch allerbochfte Entichlieffung pom 13. April und Decret ber f. f. oberften Juftigftelle vom 6. August 1830, bie Belehrung ertheilt worben, bag, ba ju Folge ber Bestimmung bes G. 2 bes Patentes vom 14. Februar 1804. Mr. 652 der Juftig : Gefetfammlung, ber Parthen frenftebt, entweder nur die Intabulation allein, ober allein die Dranotation angufuchen, ober bas Befuch auf bepbe alternativ babin gu ftellen, bag, mofern die Intabulation nicht, mobl aber die Pranotation Statt finden konnte, Die lettere bewilliget werbe, es Pflicht ber Parthen fen, ihr Gefuch nach biefer Borfdrift einzurichten, und baber ber Canbtafel ober Grundbuchsbeborbe in feinem' Falle, folglich auch bann nicht gestattet fen, eine von ber Parthen nicht ausbrudlich angesuchte Pranotation zu bewilligen, wenn in bem Befuche nur die Intabulation begehrt ift, biefelbe aber nicht Statt finden fann. .

Diese Borschrift, welcher ju Folge weigerer allerhöchster Entschließung vom 19. Junius 1835, für die mit Landtafeln und Grundbüchern versebenen Provinzen, die Kraft eines allgemein versbindlichen Geses bengelegt wird, wird zu Folge Hoftangley- Decretes vom 9. Julius 1835 zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Nr. 115.

Hofkanzley-Decret vom 9. Julius 1835, an sammtliche Länderstellen. Justiz = Hosdecret vom 1. December 1835, an sammtliche Uppellations-Gerichte.

Behandlung der Criminalfträflinge in Bezug auf Roft und Lagerftatte.

In Folge einer mit Sofbecret ber f. f. oberfien Juftigstelle vom 7. December 1815, ben betreffenden f. f. Appellations

Gerichten eröffneten allerhöchften Entschließung, wurde in Sinficht auf die durch bie SS. 12 und 13 des Gesethuches über Berbrechen vorgeschriebene Behandlung der Criminalstraflinge eine Milderung in der Art allergnädigft bewilliget, daß

- a) bie Lagerstätte ber Straflinge mit Strobfaden, Leintuchen, und Strobpolftern jedoch unter Borficht für Reinlichkeit und Sicherheit ber Gefängniffe mit möglichster Sparfamkeit verfeben werde, und
  - b) daß ben Züchtlingen an Sonntagen eine Fleischbrühe mit '/4 Pfund Fleisch nebst einer Mehlspeise, dann in ber Woche breymahl eine Mehlspeise mit Milch und ein Pfund Brot täglich abgereicht werben konne.

Da nun wahrgenommen wurde, daß die Sträflinge in dies fer hinsicht nicht in allen Provinzen gleichgehalten sind, so haben Seine Majestät mit einer weitern an die t. t. oberfte Jusstigstelle unterm 20. May 1835 erlaffenen allerhöchsten Entschlies gung allergnädigst anzuordnen geruht, daß die eingangserwähnte allerhöchste Vorschrift bezüglich der Lagerstätte sogleich in allen Provinzen in Unwendung zu kommen habe, wenn die Sträflinge nicht schon gemäß früherer Verfügung auf diese Urt behandelt werden, und daß auch die allerhöchste Bestimmung wegen der Bekössigung mit Berücksichtigung der Landesverhältnisse im Wesfentlichen in Erfüllung zu bringen sep, ohne an diese Gattung der Speisen gebunden zu sepn.

#### Nr. 116.

Hoffammer = Decret vom 10. Julius 1835, an die Länderstellen und Cameral=Behörden in Dester=reich ob der Enns, Tyrol, Illyrien, Küstenland, Mailand, Benedig und Dalmatien.

Zustiz-Hosbecret vom 11. August 1835, an das

# niederöfterreichische, inneröfterreichische und the rolische Appellations Gericht.

Penfione = Behandlung der übernommenen Beamten und Diener der bestandenen Zwischenregierungen in den neuacquirirten Provingen.

Seine E. f. Majeftat haben über bie-aus Unlag eines fpeciellen Falles vorgetommene Frage: ob ben Behandlung ber übernommenen Beamten und Diener ber bestandenen Zwischenregies rungen in den wieder erworbenen Provingen, bloß die, bis jum Eintritte ber gegenwartigen ofterreichifden Regierung, ober auch unter ber lettern jugebrachte Dienstzeit zur Daggabe zu bienen babe ? Die allerhochfte Entschließung vom 23. Junius 1835 berabgelangen laffen, welche wortlich lautet! "In bem Falle, wo Snbivibuen, welche nach ben Penfionsvorschriften ber abgetre-Menen Regierung gu behandeln tommer, unmittelbar aus einer "proviforifchen Dienftleiftung unter ber lettern in eine provifo-Brifde unter ber ofterreichifden Regierung übergetreten find, ift "biefe bloß ale eine Fortfegung jener angufeben, baber bie Bu-"rechnungefähigteit ber öfterceichifden Dienftleiftung bann und in "fo ferne Plat ju greifen bat, als felbe auch ber vorausgegangenen "Dienstleiftung unter ber fremben Regierung, nach ben unter felber "beftandenen Rormen gu Statten tommt. Ubrigens bat es lebig-"lich ben ben allgemeinen Directiven über die Penfionsbehandlung "ber Beamten in ben nen erworbenen Provingen gu bewenden."

#### Nr. 117.

Hoffammer=Decret vom 10. Julius 1835, an fämmtliche Cameral=Behörden.

Hofkanzlen = Decret vom 15. August 1835, an sämmtliche Länderstellen.

Behandlung der ben Dicasterien oder Amtern in Dieners: oder Aushelferestellen aufgenommenen Salbinvaliden von Regimentern, Corps oder Branchen im Falle ihrer Dienstuntauglichkeit.

Seine f. f. Majestät haben über einen von bem f. f. Soffriegerathe, in Absicht auf die Behandlung ber bey Dicafterien oder Amtern in Dieners. oder Amtshelferestellen aufgenommenen Salbinvaliden von Regimentern, Corps oder Branchen in Fallen eintretender gänzlicher Dienstuntauglichkeit erstatteten allerunterthänigsten Vortrag, mit alleuhöchster Entschließung vom 29. May 1835 zu befehlen geruht, daß zu Kanzlepdienern und beren Aushelfern in der Regel geeignete Realinvaliden, welche in ärarischer Versorgung stehen, und nur ausnahmsweise, so weit es unvermeiblich ist, Halbinvaliden, die als solche vorschriftsmässig erkannt sind, verwendet werden sollen.

Bufolge biefer allerhochften Entschliegung konnen baber zwar auch fernerbin balbinvalide ober ber Invalidität fich nabernde Leute auf ihr Unsuchen, wenn fie nach ihren intellectuellen Eigenicaften und guter Conduite dafur geeignet find, nach vorläufiger Superarbitrirung und baben ertannter Salbinvaliditat und relativer Brauchbarkeit in berley Stellen untergebracht merben, da jedoch nach den neuerlich von Seiner E. f. Majestät in dieser Beziehung allerhöchst genehmigten Directiven ihre Civilvensions= ober Provisionefabigkeit erft nach gebn im Civildienfte gugebrach. ten Sabren eintreten foll, fo werden bergleichen Leute, welche ju einem Civildienfte in ber Rathegorie ber Dienerschaft angeftellt werden, von nun an ohne Ausnahme ben ihren Regimentern ober Branchen bloß als beurlaubt bis jur Einberufung fortan im Stande geführt, und gwar fo lange, bis fie ben einer Civilbeborbe eine folche Bebienftung erhalten, mit welcher bie Musfertigung eines Decretes und formliche Beeidigung verbunden ift, oder bis fie im Civildienfte ununterbrochen gebn Jahre gurudgelegt haben.

Diese zehn Jahre werden bem betreffenden Manne jedenfalls von dem Tage zu Guten gerechnet, an welchem er entweter als wirklicher Diener, oder als aufgenommener Aushelfer ben Civildienst angetreten hat, und ben seinem Corps außer Gebühr gebracht worden ist.

So ferne ein solcher als beurlaubt in einem Civitbienste stebenber Mann wegen überkommener Gebrechen oder aus sonstigen erheblichen Ursachen vor Berlauf von zehn Jahren vom Civilbienste entfernt werben follte, wird er zur Disposition des General-Commando der Proving zu stellen seyn, welches sofort deffen Rearbitrirung verfügen, und nach deren Resultat denselben entweder zur activen Militär-Dienstleistung, oder als Realinvalid nach dem dießfalls bestehenden allgemeinen Systeme classificieren wird.

#### Nr. 118.

Hofkanley = Decret vom 10. Julius 1835, an fämmtliche Länderstellen.

Ausschließendes Privilegium für die adriatische Steinkohlenbau : Ges werkschaft zum Steinkohlenbau in Dalmatien und Istrien auf die Dauer von 30 Jahren.

Seine f. f. Majestat haben mit allerhöchster Entschließung vom 22. Juni 1835 ber abriatischen Steinkohlenbau - Gewerkschaft ein ausschließendes Privilegium jum Steinkohlenbau in Dalmatien und Istrien auf die Dauer von 30 Jahren unter folgenden Bebingungen allergnäbigst zu verleiben geruht:

- 1) Daß sie sich nach Verlauf von brey Jahren, vom Tage bes allergnädigst verliehenen Privilegiums an gerechnet, die ihr zur Vorbereitung des Steinkohlenbaues frengelassen werden, alljährlich über eine Erzeugung von wenigstens 200,000 Centner Steinkohlen bey dem Dalmatiner Gubernium allenfalls nach genommenem Augenschein ausweise, wibrigens das Privilegium zu erlöschen hätte, damit der Staat volle Garantie habe, daß auch das Privilegium ersfolgreich benützt werde.
- 2) Daß fie jene, die bereits fruber erworbene Rechte auf einen Steinkohlenbau befigen, und folden auch wirklich betreiben, daraus zu verdrängen, oder auch nur zu beirren, nicht befugt fenn solle; wohl aber fich mit ihnen abfinden konnte, und
- 3) daß fie in Bezug der Grundentschädigung für die Oberfläche ben ihren Bauen auf Privatgrunden fich ebenfalls

mit ben Eigenthumern abzufinden, und wenn tein gutliches Ubereinkommen zu Stande kame, fich ber vorschriftmäßigen gerichtlichen Abschähung ber von ihr benühren Oberfläche zu fügen habe.

#### Nr. 119.

### Allerhöchstes Patent vom 11. Julius 1815.

Einführung des Strafgesehrs über Gefälls. Übertretungen im öfterreichischen Raiserstaate mit Ausnahme Ungarn, Siebenburgen und Dalmatien.

Wir Ferbinand ber Erfte 20 20.

Bon dem lebhaften Buniche befeelt, bas von Unferm allerburdlauchtigften, bochffelig in Gott rubenben Beren Bater glorreich begonnene Bert einer gerechten Gefetgebung gu vervollständigen, baben wir die in ben bestebenben verschiedenen Gefegen und Borfdriften über die indirecte Befteuerung enthaltenen Strafbestimmungen für Gefalls- übertretungen, bann bas ben ber Unwenbung ber Strafen für biefe Übertretungen eingeführte Berfahren einer aufmerksamen Prufung unterworfen, und, in Folge biefer Untersuchung, bas Bedürfniß erkannt, an bie Stelle ber bieber geltenden Beftimmungen ein vereintes, auf bie Brundfate ber Berechtigfeit geftügtes, und mit ben allgemeinen Straf. geseten übereinstimmendes Strafgeset für alle Zweige der indirecten Befteuerung treten ju laffen. Inbem es Unfer ernfter Wille ift, baff, im Einklange mit ben allgemeinen Strafgefegen , wegen Gefalls . Ubertretungen Riemand , ber nicht einer ftrafbaren Sandlung ober Unterlaffung ich ulbig ift, jur Strafe gezogen werbe, bag auch ber Übertreter teine hartere Strafe, als jur hintanhaltung ber Gefälls. Ubertretungen nothwendig ift, erleide, daß ben der Unwenbungber Strafe ber Shulbige und beffen Ungeborige jebe, mit bem 3mede ber Beftrafung verträgliche, Schonung genießen, und bag bem Befdulbigten bie

rechtmifige Vertheidigung, so weit ber bemerkte Zwed es gestattet, erleichtert werbe, daß aber auch jugleich der Staatsschat, der redliche Steuerpflichtige, der die Geste pflichtmäßig beobachtet, und die Erwerbsthätig keit Unserer treuen Unterthanen gegen die Bevortheilung durch die Gefäss- Übertretungen in den diese Übertretungen treffenden Strafen jenen kräftigen Schutz sinden, den die Bollgeset, und die übrigen Vorschriften über die indirecte Besseuerung bezwecken; so haben Wir beschoffen, das gegenwärtige Strafgeset über Gefälls- Übertretungen zu erslassen, und befehlen, daß dasselbe in Unseren Staaten, mit Ausenahme von Ungarn, Siebenbürgen und Dalmatien, vom 1. Upril 1836 an, mit folgenden Bestimmungen genau beobachtet werde:

- I. Bon biesem Zeitpuncte an, treten alle, in ben bestehenben Gesehen und Borschriften über die Zweige der Besteuerung, von denen das gegenwärtige Geseh handelt, enthalten nen Strafbestimmungen, und das für die Anwendung dieser Strafen eingeführte Berfahren außer Birksamkeit. Die einzelnen Gefälle und Abgaben, für welche ausnahmsweise noch einstweilen die bestehenden Strafbestimmungen, und das für deren Anwendung geltende Bersahren in Kraft bleiben, werden durch besondere Kundmachungen bezeichnet werden.
- II. Durch besondere Bekanntmachungen wird auch naber beflimmt werden, welche den Gemeinden, oder and ern
  Personen zufließenden Abgaben unter biesem
  Gesehe begriffen zu achten sepen.
- III. Die mit diefem Gefete bestimmten Strafen finden auf alle Gefälls- Ubertretungen Unwendung, welche
  - a) nach dem ein und brenfigsten Marg 1836 verübt werben, ober welche,
  - b) wenn gleich biefelben vor biefem Zeitpuncte begangen worden find, dem mit diesem Gesetze angeordneten Verfahren unterliegen (X), und für welche diefeb Gesetz eine milbere Strafe bestimmt, als bie

gur Beit ber Übermetung bestandenen Borfdriften fefts fenten.

- IV. In den Källen, in denen sich die Schuld oder Theilnehmung an einer und derselben Übertretung auf San de lungen oder Unterlassungen gründet, deren eine oder mehrere vor, Andere nach der Wirksamkeit des Gesets Statt gesunden haben, sollen die vor die sem Zeitpuncte begangenen Handlungen oder Unterlassungen nur inso sern nach den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesets beurtheilt werden, als die Anwendung desselben auf diese Handlungen oder Unterlassungen, im Vergleiche zu den ben der Verübung bestandenen gesetzlichen Anordnungen, eine mildere Folge nach sich zieht.
- V. Sat Jemand burch eine, nach ber Birkfamkeit bes gegenwärtigen Gefehes begangene Sandlung ober Unterlaffung sich ber Theilnehmung an einer vor diesem Zeitpuncte verübten übertretung ich er, wenn das gegenwärtige Geseh die Übertretung einer schärfern Strafe, als die zur Zeit der Berübung bestandenen Vorschriften festsehen, unterwirft, zu keiner größern oder schärfern Strafeverurtheilt werden, als den Thäter, nach dem Umfange des Gegenstandes, rucksichtlich besten die Theilnehmung Statt sindet, zu Folge der zur Zeit der übertretung bestandenen Vorschrift zu treffen hatte.
- VI. Wurden Übertretungen derfelben Urt ober vermandte Übertretungen theils vor, theils
  nach der Wirksamkeit des gegenwärtigen
  Geseges verübt, so können die vor diesem Zeitpuncte Statt gefundenen Übertretungen, ben der
  Berhängung der durch diese Geseh für die Berübung
  von Gefälls- Übertretungen derselhen Urt, ober vermandter Gefälls- Übertretungen vorgeschriebenen nachtheiligen Folgen, dieselhen mögen sich auf das

Strafausmaß oder Strafverstürkungen beziehen, nur in dem Maaße in Anschlag gebracht werden, daß den Übertreter zu Folge der Anrechnung der bemerkten früshern Übertretungen keine ung ünstigere Folge treffe, als diesenige ist, mit welcher die zur Zeit der Verähung die ser Übertretung bestandenen Vorschriften die Wiederhohlung, der Übertretungen derselben Art oder verwandter Übertretungen bedrohten.

- VII. Auf bie vor ber Birkfamteit bes Gefeges begangenen Gefälls-Übertretungen, beren Berjahrung nach ben gur Beit der Berübung bestandenen Borschriften
  - a) entweder gar nicht Statt findet, ober
  - b) erft nach einem lang ern Beitraume, als biefes Gefet bestimmt, vollstredt werden tann,

find die gunftigeren Bestimmungen dieses Gesetzes über die Berjährung der Strafe und der Haftung anzuwenden.

- VIII. Auch foll, in so fern die zur Zeit einer frühern Übertretung bestandenen Borschriften nicht anordneten, daß die Berjährung durch eine spätere Übertretung unterbrochen werde, der Lauf der noch vor der Wirksamkeit die ses Gesetzes begonnenen Berjährung; durch eine nach diesem Zeitpuncte begangene Übertretung nicht unterbrochen werden; sedoch ist, wenn die spätere Übertretung Statt fand, ehe die Berjährung nach dem vorhergehenden Absahe (VII) vollendet war, der noch übrige Zeitraum ganz zu vollstrecken, welcher zur Bollendung der Berjährung nach den zur Zeit der Berühung der frühern Übertretung bestanden en Vorschriften erforderlich ist.
  - IX. Die bem Sigenthumer ober Pfanbinhaber bes Gegenstandes, ober ber Gulfsmittel einer Gefalls- übertretung burch bas gegenwärtige Besieb ir hinicht ber haftung für bie ben Straffall trefefenben Bermogensstrafen eingeraumten Rechte

finden auf die Sachen Unwendung, welche erft nach ber Wirksamkeit bes gegenwärtigen Gesetses angehalten werden, wenn gleich die Übertretung der dieselben zum Gegenstande oder zum Hülfsmittet bienten, vor diesem Zeitpuncte begangen worsen ift.

- X. Das mit bem gegenwärtigen Gefete vorgefdriebene Berfahren ift auf bie Übertretungen, über welche vor bem Zeitpuncte ber Birtfamteit biefes Gefetes
  - a) die That befchreibung aufgenommen, eder b) wenn der Fall zur Aufnahme einer Thatbeschreibung nicht geeignet ist, der Beschuldigte von einer zur Erhebung des Thatbestandes oder zur Untersuchung bestellten Behörde, oder einem dazu ermächtigten Amte vern om men, im lombardisch venetianischen Königereiche hingegen die Klage ben Gericht überreicht worden ist, nicht anzuwenden.

Alle andern Gefälls - Übertretungen find nach dem , mittelft bes gegenwärtigen Gefetes vorgeschriebenen Berfahren zu behandeln.

Gegeben in Unserer taiferlichen Saupt- und Residenzstadt Bien 2c. 2c.

#### Nr. 120.

# Allerhöchstes Patent vom 11. Julius 1835.

Einführung einer Boll - und Staats - Monopoleordnung fim öfterreichischen Kaiserstaate mit Ausnahme Ungarn, Siebenbürgen und Dalmatien.

Wir Ferdinand ber Erfte zc. zc.

Die wichtigen nachtheile, welche baraus entspringen, bag in ben, bem gemeinschaftlichen Bollverbande einbezogenen Lanbern Unseres Kaiferstaates, nach ber Aufhebung ber Zwischen-Bollinien, welche bieselben früher trennten, über bas Bollwefen und bie Staats. Monopole vom Galz, Labak, Schiefinutver und Salniter, verschiedene, gegenseitig nicht übereinstimmenbe Gefete und Borichriften besteben, bie großentheils ben gegenwärtigen Berbaltniffen, und ben auf biefelben gegrundeten Bedurfniffen nicht entfprechen, baben bie Erlaffung eines neuen gufammenbangenben. Gefetes über biefe Zweige ber 'indirecten Beftenerung nothwendig gemacht. In Erwagung biefer Machtheile, und in ber Ubficht, die Bestimmungen ber Gefengebung über bie indirecte Beffeuerung mit ben Grunbfaten bes Rechtes in Einklang, zu bringen, Unfere treuen Unterthanen gegen Billführ und ungebührliche Behandlung Eräftigft ju bemabren, jugleich aber ber inländisch en Ermerbsthatigfeit und bem Staatsichate einen ergiebigen Oous ju fichern, baben Bir biefe Boll- und Staats - Monopols - Ordnung, nach forgfältiger Prufung, in Unferm Raiferstaate, mit Ausnahme von Ungarn, Siebenburgen und Dalmatien, als allgemein verbind. liches Gefes einzuführen befchloffen.

Wir befehlen, daß biefes Gefet mit dem 1. April 1836 in Wirksamkeit trete. Bon biefem Zeitpuncte an werden alle Befete und Borichriften über die Theile ber Gefetgebung, von denen bas gegenwärtige Befet handelt, insbefondere bie allgemeine Bollordnung vom 2. Januar 1788 fur bie Canber, in benen bie= felbe eingeführt ift, bie Bollordnung vom 14. August 1786 für Eprol und Borarlberg , das Gefes vom 22. December 1803 für bas lombarbifc venetianifche Konigreich , bann die verschiebenen Patente und Gefete über bie genannten Staats = Monopole, fammt allen nachgefolgten Underungen, Erganzungen und Erlauterungen in der Urt aufgeboben, daß fich ben allen Umtsbandlungen, welche nach bem ein und brepfigften Mark 1836 vorgenommen werden, bann ben allen Waarensendungen, über welche die Waarenerklarung nach biefem Beitpuncte geschiebt, nach dem gegenwärtigen Gesetzu benehmen ist. Wenn die Waa= renerklärung vor dem ersten Upril 1836 geschen ift,

und hierben die Bebingungen des Zollverfahrens; nach den zur Zeit der Erklärung bestandenen Norschriften erfüllt wurden, so ist eine nachträgliche Umstaltung oder Ergungung der Waarenserklärung nach dem neuen Gesetze, oder die Erfullung von Bedingungen, welche die früheren Borschiffen nicht anordneten, nicht zu fordern.

Dagegen bleiben auch fünfrig in Kraft:

- 1) Der Bolltarif, und die ben ber Unmenbung ber Bollfage ju beobachtenben Bestimmungen.
- 2) Die Preistarife ber Monopols. Gegen ftanbe, bahn die Unordnungen über ben Umfang, in welchem bie bem Staate vorbehaltenen ausschließenden Rechte ausgeubt werden, und über die Urt ber Berwaltung ber auf biese ausschließenben Rechte gegrindeten Staatsgefalle.
  - 3) Die Borfdriften, welche über ben Bertebr gwifden .... Ungarn und Giebenburgen einerfeits und Unferen übrigen Staaten anderetfeits, bonn über bie gegenfeitige Durchfubr ber Erzeugniffe ben ber Gebiethetheile durch die letteren in das Musland ober in bas Bollgebieth jurud, fegner über ben Bertebr amifchen ben Canbern, für welche biefes Befet Wirtfamkeit erhalt, und Dalmatien, befteben. Das Bollverfab-. ren bev den Zollämtern für bie nach Ungarn, Siek benburgen ober Dalmatien austretenben, ober aus biefen Landern in bie übrigen Staaten ein gebenden Maaren ift jedoch nach diefem Gefete ju pflegen. Much finden die Grundfaße biefes Befetes über die Aus weifung bes Bezuges, Urfprunges oder ber Bergollung in ben Staaten, in benen busfelbe Birtfamteit erhalt, auf bie aus Ungarn, Giebenburgen ober Dalmatien eingebrachten Begenftanbe Unmenbung. ::::
    - 4) Die Borfchriften über die amtliche, ober die von den Gewerbetreibenden felbstanzubringende Bezeichung der Waaren.

5) Die gesehlichen Bestimmungen, beren Aufrechthaltung in bem Gefehe felbft vorbehalten wurde.

Bur allgemeinen Belehrung und zur Vermeidung von Zweisfeln werden die Borfdriften, welche auch nach der Ginführung bes gegenwärzigen Gesetzes in Kraft bleiben, durch besondere Rundmachungen naber bezeichnet werden.

Gegeben in Unferer faiferlichen Saupt- und Refibenzstadt Wien 2c. 2c.

#### Nr. 121.

Studien = Hosenmission8-Decret vom 11. Julius
1835, an das Throler Gubernium.

Behandlung der von den Militarbehörden gum Lehrfache bestimmten. Individuen, im Falle fie fich um einen Civillehrdienst bewerben.

Es unterliegt keinem Anstande, daß Militär-Individuen, welche von der betroffenen Militärbehörde jum Lehrsache bestimmt werden, dem Präparanden-Unterrichte behwohnen, und daß denselben, wenn sie als geeignet befunden werden, die Lehrsähigskeitszeugnisse gleichmäßig mit den übrigen ohne Beschränkung, daß sie nur für den Militärdienst zu gelten haben sollen, um so mehr ausgesertiget werden, als auch die Militär-Individuen wäherend des Präparandens Unterrichtes allenthalben bevbachtet werden können, und es ohnehin den betroffenen Behörden obliegt, sich über ihre Eigenschaften zu informiren, falls dieselben sich um einen Civillehrdienst bewerben sollten.

# Nr. 122.

Hoffanzlen = Decret vom 13. Julius 1835, an die k. f. ob der Ennsische Regierung.

Bestimmung binfictlich bes Mühlenbetriebes im Lande Ofterreich ob ber Enns.

Seine f. f. Majeftat haben mit allerhöchster Entschließung vom 9. Julius 1835 anzuordnen geruht, es fen fich in Ofterreich

ob ber Enns in Ansehung ber Bevilligung jum Mühlenbetriebe nach ben Bestimmungen bes & 2 bes Patente vom 1. December 1814\*) zu benehmen.

Nr. 123.

Hoftammer=Decret vom 15. Julius 1835, an fämmtliche Länderstellen und Cameral = Gefällen=Berwaltungen. Kundgemacht in Nied. Desterr. am 27., in Mähren und Schlessen am 28., in Böhmen am 30. Julius, in Tyrol am 1., in Ilh=rien am 3., in Galizien am 6. August, im Kusten=lande am 23. September 1835.

Bestimmungen über den Austritt ber Durchfuhrguter auf den Granggewäffern zwiichen der Lombardie und den toniglich fardinischen Staaten.

Durch einen mit bem königl. sarbinischen Sofe geschloffenen am 11. Julius 1835 in Wirksamkeit getretenen Staatsvertrag wurbe, laut hoffammer = Erlaffes vom 15. Julius 1835, Folgendes festgesett:

- a) Der Austritt ber Durchzugsgüter, welche von der See, oder aus dem Auslande durch ben öfterreichischen Kaiserstaat nach den königl. sardinischen Staaten, oder durch diese Staaten in den Erstern durchgeführt werden, ist erst dann als vollbracht anzusehen, wenn die Durchsuhrsendung ben dem jenseitigen Amte, an das dieselbe zum Eintritte in das dortsländige Gebieth gewiesen wurde, binnen der durch die Bollette vorgezeichneten Zeitfrist wirklich eingelangt ist, und hierüber dem Austrittsamte der Beweis zukommt.
  - b) Bon biefer Bestimmung ist bloß ber Fall ausgenommen, in welchem bie überwiegende Gewalt eines zufälligen Er= eignisses hindert, die Waare zu dem jenseitigen Amte, an das dieselbe gewiesen wurde, binnen der vorgezeichnes

<sup>\*)</sup> Siehe ben XXXIV. Band dieser Gef. Samml. S. 384 Dr. 190

ten Beitfrift ju ftellen; jeboch muß biefes Ereigniß bimnen ber bemerkten Frift angezeigt, und porfchriftmäßig gerechtertigt werben.

- c) Die Amter, über welche der Eingang und Austritt von Durchzugegütern Statt finden darf, sind: in der Lomebardie Laveno, Angera, Sesto Calende, Bossalora, Borgo Ticino, Spessa; auf jenseitigem Gebiethe Intra, Arona, Castelletto, S. Martino Ticino, S. Martino Siccomario, S. Pier d'Arena.
- d) Wird eine Durchzugswaare bep einem der t. E. Zollamter mit ber Bestimmung erklart, nicht in bas königl. sarbinische Gebieth, sondern auf ben Granzgewässen nach einem andern Staate gebracht zu werden, so weiset das Zollamt bie Waarensendung an bas lette Zollamt an, welches sich in der erklarten Richtung an bem außersten Endpuncte des dießseitigen Staatsgebiethes besindet.

Diefe Bestimmungen werden mit dem Benfage jur allgemeinen Kenntnif gebracht,

Er ft ens, daß die mit der Unterfertigung der Waaren-Erklärung, voer durch eine befondere Urkunde übernommene Saftung die Verbindlichkeit umfaßt, die Waare in dem unter a) aufgeführten Falle zu dem jenseitigen Umte, über das dieselbe in das dortländige Gebieth einzutreten hat; in dem a) berührten Falle aber zu dem Umte, an das dieselbe angewiesen wird, binnen der vorgezeichneten Frist zu stellen, und daß dieses geschehen sep, zu erweisen; dann

Bw entens, bag rucksichtlich ber Durchfuhrsenbungen, auf die sich ber erwähnte Staatsvertrag bezieht, gestattet ist, die Saftung für die ganze Strecke des Durchzuges durch das öfterzreichische Staatsgebieth, oder für einen Theil desselben bis zu einer Boll = Legstätte, oder einem Hauptzollamte zu übernehmen, daß aber diese Beschränkung der Haftung nie bloß dis zu einem der Austrittsämter, und mit Ausschluß der unter a) und d) festgesehten weitern Verbindlichkeit, Statt sinden darf. Eine auf diese Art beschränkte Haftung, Bürgschafts - Erklärung oder ans dere Sicherstellung wird nicht angenommen.

Drittens. Daß ruchfichtlich ber Durchfuhrsenbungen, bie vor ber Wirksamkeit bes Staatsvertrages aus bem öfterreichischen Staatsgebiethe nicht ausgetreten find, die Sicherstellung nachträglich für die erwähnte weitere Verbindlichkeit ergänzt werben muß, und daß, bis dieses geschieht, der Waare der Austritt, ober, wenn sich bieselbe ben einem Hauptzollamte oder einer Zoll-Legikatte befindet, der Lansport bis zu dem Austrittsamte nicht gestattet werden darf.

#### Nr. 124.

Hoffanzley Decret vom 15. Julius 1835, an fämmtliche Länderstellen. Kundgemacht in Nied. Dest. und Desterreich ob der Enns am 22., in Mähren und Schlessen, in Stepermark am 23., in Böhmen am 24., in Ilhrien am 25., im Küsstenlande am 27., in Galizien am 29. Julius, in Tyrol am 7. September 1835.

Aufhebung der Stempeltare auf Startmehl und Baarpuder.

Se. f. f. Majeftat haben mit höchster Entschließung vom 5. Junius 1835 anzuordnen geruht, bag bie mit dem Patente vom 15. October 1802 eingeführte Stampeltage auf Startmehl und Saarpuber von einem geeigneten Zeitpuncte angefangen, aufzuheben fep.

Belde höchste Entschließung in Folge Soffanzley Decretes vom 15. Julius 1835 mit dem Bepsatze zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, baß die fragliche Stämpestare mit 1. August 1835 aufzuhören habe.

#### Nr. 125.

Verordnung und Kundmachung der k. k. Nied. Dest. Landes Regierung vom 15. Julius 1835. Aufftellung der Aleinfuhrwerke in den ortsobrigkeitlichen Bezirken.

Die f. f. vereinigte Hofkanglen bat aus Anlag bes von einis gen außer ben Linien Wiens wohnhaften, mit einer Licenz vers LXI. Bb. 13 sehenen Rleinfuhrleuten gemachten Unsuchens um die Aufstellung ihrer Fuhrwerke in ihrem Wohnorte, mit Decret vom 25. Junius 1835 zu entschließen befunden, daß den außer den Linien Wiens wohnhaften, mit Licenzen versehenen Rleinfuhrleuten nicht zu verwehren sey, sich mit ihren Fuhrwerken oder den sogenannten Zeiselwägen in ihren Wohnorten auf jenen Platen aufzustellen, welche ihnen von ihrer Ortsobrigkeit angewiesen und von dieser als hierzu geeignet erkannt worden sind.

Da hierdurch die mit hierortiger Circular - Verordnung vom 9. May 1834\*) bekannt gemachte Bestimmung, daß sammtliche mit Licenz - Scheinen versehene Kleinfuhrleute sich nur vor der ihnen zunächst gelegenen Linie aufstellen durfen, in Ansehung ber außer ben Linien Wiens wohnhaften Kleinfuhrleuten abge- andert worden ist; so wird diese Abanderung mit dem Bedeuten zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Ortsobrigkeiten und beziehungsweise Polizen - Behörden diese Fuhrwerke genau zu überwachen haben, und daß sich hierben keine unbesugten Individuen einschleichen, gegen welche sodann nach den bestehenden Borschriften zu versahren ist.

## Nr. 126.

Hofkanzlen = Decret vom 16. Julius 1835, an sämmtliche Länderstellen mit Ausnahme von Mailand, Venedig, und Dalmatien.

Bestimmung des Ranges zwischen Areiscommissaren und Commissaren ber Cameral - Bezirks - Berwaltungen in Fällen gemeinschaftlicher Commissionen.

Seine k. k. Majestat haben mit allerhöchster Entschließung vom 2. Julius 1835 zu befehlen geruht, daß in Fällen gemeinsschaftlicher Commissionen zwischen Kreiscommissien und Commissien der Cameral. Bezirks Berwaltungen, wenn bepbe ober boch der Kreiscommissär als Repräsentanten ihrer Behörden oder Chefs erscheinen, die Ersteren den Rang vor den Letteren ohne

<sup>\*)</sup> Siehe den LX. Band diefer Gef. Camml. C. 142 Mr. 72.

Ruckficht auf die Claffe, in welcher die einen ober die andern fteben, zu nehmen haben.

#### Nr. 127.

Hoffanzley = Decret vom 16. Julius 1835, an sammtliche Länderstellen mit Ausnahme Dalmatien. Kundgemacht in Steyermark am 3., in Nied. Dest. und Dest. ob der Enns am 5., in Mähren und Schlesien am 17., in Throl am 19., in Galizien am 27. August 1835.

Behandlung der Minderjährigen, welche freywillig in das f. f. Militär eintreten.

In Folge ber allerhöchsten Entschließungen Gr. k. k. Majestät vom 4. April und 30. May 1835, kann der frenwillige Eintritt eines Minderjährigen in die Militär = Dienstleistung nur mit vorläusiger Benstimmung seines Vaters, oder zu Folge der Entscheidung des Gerichtes, und wenn er unter Vormundsschaft steht, nur mit vorläusiger Einwilligung der Vormundsschaftsbehörde angenommen werden. Es ist jedoch nach der allersböchten Absicht Seiner Majestät keineswegs erforderlich, daß von Seite des Militärs in jedem einzelnen Falle Nachweisungen der erlangten Volljährigkeit, oder der erlangten väterlichen und beziehungsweise vormundschaftlichen Einwilligung abverlangt werden müssen, und es kann daher ein minderjähriger Frenwilliger, wenn die sonstigen Bedingnisse vorhanden sind, ferners zum Militär angenommen werden.

Wenn jedoch Minderjährige mit Verletung rechtmäßiger vaterlicher Gewalt sich engagiren laffen follten, haben Seine Majestät zu befehlen geruht, daß in dem Falle, wenn der frey-willige Eintritt eines Minderjährigen in den Militärstand ohne vorläufige Benstimmung seines Vaters oder Entscheidung des Gerichtes, oder wenn er unter Vormundschaft steht, ohne vorläufige Einwilligung der Vormundschaftsbeharde Statt gefunden

sehenen Rleinfuhrleuten gemachten Ansuchens um bie Aufstellung ihrer Fuhrwerke in ihrem Wohnorte, mit Decret vom 25. Junius 1835 zu entschließen befunden, daß den außer den Linien Wiens wohnhaften, mit Licenzen versehenen Kleinfuhrleuten nicht zu verwehren sey, sich mit ihren Fuhrwerken oder den sogenannten Zeiselwägen in ihren Wohnorten auf jenen Plägen aufzustellen, welche ihnen von ihrer Ortsobrigkeit angewiesen und von dieser als hierzu geeignet erkannt worden sind.

Da hierdurch die mit hierortiger Circular Berordnung vom 9. May 1834\*) bekannt gemachte Bestimmung, daß sammtliche mit Licenz Scheinen versehene Kleinfuhrleute sich nur vor der ihnen zunächst gelegenen Linie aufstellen burfen, in Unsehung ber außer den Linien Wiens wohnhaften Kleinfuhrleuten abgeandert worden ist; so wird diese Ubanderung mit dem Bedeuten zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Ortsobrigkeiten und beziehungsweise Polizen Behörden diese Fuhrwerke genau zu überwachen haben, und daß sich hierbey keine unbesugten Individuen einschleichen, gegen welche sodann nach den bestehenden Borschriften zu versahren ist.

## Nr. 126.

Hofkanzley = Decret vom 16. Julius 1835, an sämmtliche Länderstellen mit Ausnahme von Mailand, Venedig, und Dalmatien.

Bestimmung des Ranges zwischen Areiscommissaren und Commissaren der Cameral - Bezirks - Berwaltungen in Fällen gemeinschaftlicher Commissionen.

Seine E. E. Majestat haben mit allerhöchster Entschließung vom 2. Julius 1835 zu befehlen geruht, daß in Fällen gemeinsschaftlicher Commissionen zwischen Kreiscommissien und Commissien der Cameral. Bezirks - Verwaltungen, wenn bende oder boch der Kreiscommissär als Repräsentanten ihrer Behörden oder Chefs erscheinen, die Ersteren den Rang vor den Letteren ohne

<sup>\*)</sup> Siehe den LX. Band diefer Gef. Camml, G. 142 Dr. 72.

Rudficht auf bie Claffe, in welcher bie einen ober bie andern fteben, zu nehmen haben.

#### Nr. 127.

Hoffanzley = Decret vom 16. Julius 1835, an sammtliche Länderstellen mit Ausnahme Dalmaztien. Kundgemacht in Steyermark am 3., in Nied. Dest. und Desk. ob der Ensts am 5., in Rähren und Schlesien am 17., in Throl am 19., in Satistien am 27. August 1835.

Behandlung der Minderjährigen, welche fremwillig in das f. f. Di-

In Folge ber allerhöchsten Entschließungen Gr. k. k. Majestät vom 4. April und 30. May 1835, kann ber freywillige
Eintritt eines Minderjährigen in die Militär Dienstleistung
nur mit vorläufiger Beystimmung seines Vaters, oder zu Folge
ber Entscheidung des Gerichtes, und wenn er unter Vormundschaft steht, nur mit vorläufiger Einwilligung der Vormundschaftsbehörbe angenommen werden. Es ist jedoch nach der allerhöchsten Absicht Seiner Majestät keineswegs erforderlich, daß
von Seite des Militärs in jedem einzelnen Falle Nachweisungen der erlangten Volljährigkeit, oder der erlangten väterlichen
und beziehungsweise vormundschaftlichen Einwilligung abverlangt
werden müssen, und es kann daher ein minderjähriger Freywilliger, wenn die sonstigen Bedingnisse vorhanden sind, serners zum
Militär angenommen werden.

Wenn jedoch Minderjährige mit Verletzung rechtmäßiger vaterlicher Gewalt sich engagiren laffen follten, haben Seine Majestät zu befehlen geruht, baß in dem Falle, wenn der freywillige Eintritt eines Minderjährigen in den Militärstand ohne vorläufige Benstimmung seines Vaters oder Entscheidung des Gerichtes, oder wenn er unter Vormundschaft steht, ohne vorläufige Einwilligung der Vormundschaftsbehörde Statt gefunden

hat, ein solcher angeworbener Minberjähriger auf Anlangen bes Baters ober Bormundes, über Entscheibung bes Gerichtes, sogleich zu entlassen sep.

## Nr. 128.

Hoffammer = Decret vom 17. Julius 1835, an fämmtliche Cameral = Behörden: Kundgemacht in Ried. Dest. am 20., in Dest. ob der Ennis, in Mähren und Schlessen, in Stepermark am 22., in Galizien am 25. in Böhmen am 27. in Ilhrien am 29. August 1835.

Außere Ginrichtung ber gollamtfichen Ausfertigungen.

Die Gestalt, in welcher vom 1. November 1835 an, die Boletten und andere zollämtlichen Aussertigungen eingerichtet seyn werden, wird, zu Folge der Verordnung der k. k. allgemeinen A Hoffammer vom 17. Julius 1835 in der Beplage A zur allgemeinen Kenntniß gebracht. In denselben wird für die Gegenstände, welche zum Transporte an einen andern Ort bestimmt sind, stets die Straße, welche mit der Waarensendung an den Ort der Bestimmung eingeschlagen werden soll, und die Zeitfrist, binnen welcher dieselbe un dem Orte der Bestimmung einzutreffen hat, nach vorläusiger Vernehmung des Waarensührers, und mit Rücksicht auf die obwaltenden Umstände, ausgedrückt werden. Von der Angabe der Straße werden die Aussehrückt werden. Von der Angabe der Straße werden die Aussehrgüter ausgenommen, welche nicht in die Reihe der für den innern Verkehr einer Controlle unterliegenden Waaren gehören, und deren Ausstritt die Parthey nicht auszuweisen verpssichtet ist.

Die Bollete ober Bersendungstarte foll ben Gegenstand, über ben dieselbe ausgestellt wurde, auf ber vorgezeichneten Strafe bis an den Ort der Bestimmung begleiten, und bient bemselben für den Transport weder außer ber bemerkten Straffe noch nach Ablauf bes vorgzeiechneten Zeitraumes zur Ausweisung, wenn nicht erwiesen wird, daß ein zufälliges Ereigniß hinderte,

|            | seplage zuNr                       |                        | 3ahl der    | -                                        | 1      |
|------------|------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------|--------|
|            | Land: N. N.                        | Werth,                 | angelegten  | Gutridite-                               | 1.     |
|            | ,                                  | Maß oder<br>Stücksahl. | Wachs Blen  | Geld: betrag.                            | ł      |
|            | Baupt . Bollamt                    |                        | Giegel.     | ¶.   fr.                                 |        |
|            | Nr. 19 am 11. M                    |                        |             |                                          |        |
| ehr.       | um neun Uhr Bo                     |                        |             |                                          |        |
| ke         | The last of the                    | ) Cermit               | -   -       |                                          |        |
| 1,7        | Laut schriftlicher<br>und Conf Ant | 6 detto<br>3 detto     | = =         | 18 12                                    |        |
| e          | Nr. 1, den 1. No<br>des Amtes Ra   |                        |             |                                          | İ      |
| 7          | Joseph Ritter<br>die nebenstehend  | <u> </u>               |             | 66 9                                     |        |
| 2          | an fich felbft                     |                        |             | 17 35                                    |        |
| . <b>v</b> | zu Grund<br>Frächter               | unf Pfund              | 30A         | 101   56                                 |        |
| c h        | mittelst mit                       | Netto mit<br>bühren.   | Baggeld     | - 47<br>- 18                             |        |
| <u>ب</u> م |                                    |                        | Bufammen !  | $\frac{-10}{103}$                        | •      |
| d i        |                                    |                        | 3ahl der    | 11                                       |        |
| u          | Land: .N. N.                       | Worth,                 | angelegten  | Entrichte-                               | ľ      |
| <i>8</i> : |                                    | Maß ober               | Wachs Blei- | Geld=<br>betrag.                         | -      |
| 18         | Commercial:30Ua                    | Stückzahl.             | Siegel      | fl.   Er.                                |        |
| n.         | Nr. 49 am 22. No                   |                        |             |                                          |        |
| a          | um drey Uhr Do                     |                        | 4           | 2 48<br>1 56 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | i      |
| 2          | •                                  |                        | - 8         | 1 45                                     | İ      |
| 9          | Laut schriftlicher                 | 2Berth                 |             |                                          | L      |
| 0.00       | Laut                               |                        |             |                                          | •      |
| n n        |                                    |                        |             |                                          |        |
| Ei         | Nia nas                            |                        |             |                                          |        |
|            | Waaren                             | _                      | ***         |                                          | •<br>• |
|            | ju<br>Frächter<br>mittelft<br>mit  |                        |             |                                          |        |
|            | mit ·                              |                        |             |                                          | •      |
|            |                                    |                        |             |                                          |        |
| " "        | LXI. Bb.                           |                        | 1 1         | u , #                                    |        |
| •          | . ,                                |                        |             | •                                        |        |

per Pfa über dase ffell Ilhr

mit 16es bafe

RETT

|                        | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                      |                                              | l Bab                  | I der                              | ll or | 1.54                         | 1 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------|------------------------------|---|
|                        | Land:<br>R. R.                                                                                                                                                                                                | erth,<br>16 oder<br>1ckahl.                  |                        | egten<br>Bley-                     | (3    | ichtes<br>er<br>elds<br>rag. | - |
| Losungs - Gegenstände. | Beide-Eingang Rr. 1, am achten um neun Uhr Bor- Laut schriftlicher E sendet Jonas Kirchr da un an Fried. Raut zu durch Carl Sauer amit mit zur Fütterung auf di Die Sicherstellung mit ein und drenß Rreuzer. | ehn<br>pen<br>inf<br>ren<br>er<br>pen<br>pen | )<br> -<br> -          | gei                                | 31    | 18                           |   |
| oder                   | Cand:<br>N. N.                                                                                                                                                                                                | rth,<br>3 oder<br>183ahl.                    | Bahl<br>angel<br>Wachs | egten<br>Bley=                     | · (9) | chte=<br>er<br>eld=<br>rag.  |   |
| Eingangspreturs -      | Appr Eingang Nr. 2, am neunten um zehn Uhr Bor- Laut schriftlicher E fendet Peter Gorich                                                                                                                      | Stück<br>wen<br>Diück<br>iren                | <br>                   | zwen<br>zwen<br>zwen<br>ein<br>ein | }-    | 10                           | 1 |
| . Eingang              | fendet an an zu durch an mit bespo<br>mit Yfer zur auf                                                                                                                                                        | -                                            |                        |                                    |       | ,                            | • |

| 66                          | liaia.                                                     |                                                     | Unterschrift ber die                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| i i e u                     | iff weiter a                                               | bgegangen                                           | Bestätiauna über                                                  |
| am                          | am                                                         | Stunde                                              | das Gintreffen er-<br>theilenden Beamten                          |
|                             |                                                            |                                                     | Legstätte in Wuran                                                |
| neunten<br>November<br>1835 | zehnten<br>November<br>1835                                | umacht<br>Uhr Vor=<br>mittag                        | Pauptzollamt<br>Grund.                                            |
| November<br>1835            | ·                                                          | -                                                   | Hauptzollamt<br>Grund,                                            |
|                             |                                                            |                                                     |                                                                   |
| ffen                        | ist weiter al                                              | gegangen                                            | Unterschrift der di<br>Bestätigung über<br>das Gintreffen er-     |
| am                          | am                                                         | Stunde                                              | das Eintreffen er-<br>theilenden Beamter                          |
|                             |                                                            | ·                                                   |                                                                   |
|                             |                                                            |                                                     |                                                                   |
|                             | neunten<br>November<br>1835<br>eilften<br>November<br>1835 | neunten gehnten Rovember 1835 eilften Rovember 1835 | neunten Rovember 1835 eilften November 1835 eilften November 1835 |

| Bahl der Grenigter                     |                         |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Werth, angelegten ter                  | Werth,                  | do                                                                                  |
| 30 Maß oder Bachs: Blen. Geld. betrag. | Maß oder  <br>Stückabl. | Land: 30<br>N. N. R                                                                 |
| Gieget. fl. fr.                        |                         | 1400                                                                                |
| r=B0A 4                                | ,                       | Durchfuhr = Boll                                                                    |
| Rovemt — 5                             |                         | Mr. 1 am 5. Novemb                                                                  |
| 200r. ) — — 3                          |                         | (Bore)                                                                              |
| Ras: ] 2                               | -                       | um neun Uhr {Bor- }                                                                 |
| aut for 4                              | _                       | Es sendet laut schri                                                                |
| in der 5 Einer — 4                     | 5 Eimer                 | Erklarung Joseph Bi<br>aus Nürnberg in der<br>an Chrift. Dammer 3<br>gen in Sachsen |
| ichter 920 3 16%                       | 5                       | gen in Samlen<br>durch den Frächter !<br>Braun aus Würzsch<br>mittelst einem Wagen  |
| Pferd                                  |                         | bespannt mit 2 Pferde                                                               |
| lamt: I                                |                         | Wird angewiesen an d<br>mercial = Zollamt: I<br>zur Austritts = An                  |
| gou wu                                 | · . •                   | lung.<br>Der Durchfuhrzoll wu                                                       |
| Iung w                                 | ·                       | orts entrichtet.<br>Die Sicherstellung w<br>leistet durch Burgs                     |
|                                        |                         | leistet durch Bürgschandes<br>Sandlungshauses<br>Schainz<br>für die Strecke bis zu  |
|                                        |                         | tritte                                                                              |
|                                        |                         |                                                                                     |
| ung u                                  | п                       | Die Cimerlienung if                                                                 |
|                                        |                         | leistet<br>für die Strecke bis                                                      |
|                                        |                         |                                                                                     |
|                                        | -                       | 1                                                                                   |
|                                        |                         |                                                                                     |
|                                        | •                       |                                                                                     |
|                                        |                         |                                                                                     |
| *                                      | •                       | LXI. 956.                                                                           |
| ung u                                  |                         | LXI. Bb.                                                                            |

| muß Z             | n g                     |                             |               |           |                                                                                      |  |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                   | getro                   | ffen                        | ist weiter a  | bgegangen | Unterschrift ber die Bestätigung über                                                |  |
| einfora s         |                         | am                          | am            | Stunde    | das Gintreffen er-<br>theilenden Beamten                                             |  |
| Im Gran           | ug <b>s.</b><br>Rr. 51. | fünfzehnten<br>März<br>1835 |               | _         | N. N.<br>Einnehmer.                                                                  |  |
| Ber dezz<br>besir |                         |                             |               |           |                                                                                      |  |
| )Bay<br>Ran       |                         |                             |               |           |                                                                                      |  |
|                   |                         |                             |               | -         |                                                                                      |  |
|                   |                         | <u>}</u>                    |               | · 1       |                                                                                      |  |
|                   |                         |                             |               |           |                                                                                      |  |
| Die               | g<br>getro              | ffen                        | ist weiter at | gegangen  | Unterschrift der die<br>Bestätigung über                                             |  |
| - 48              |                         | ffen<br>am                  | ist weiter at | gegungen  | Unterschrift der die<br>Bestätigung über<br>das Eintressen ers<br>theilenden Beamten |  |
| 188 es            | getro                   |                             |               | gegungen  | Bestätigung über bas Gintressen er-                                                  |  |
| 188 es            | getro                   |                             |               | gegungen  | Bestätigung über bas Gintressen er-                                                  |  |
|                   | getro                   |                             |               | gegungen  | Bestätigung über bas Gintressen er-                                                  |  |
| ias s             | getro                   |                             |               | gegungen  | Bestätigung über bas Gintressen er-                                                  |  |
| ias s             | getro                   |                             |               | gegungen  | Bestätigung über bas Gintressen er-                                                  |  |

•

٠

| <b>'</b> 、             |                                                                                                         | 1                 |                          |                       |         | · · ·                         | ŀ   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---------|-------------------------------|-----|
|                        | Land:<br>R. N.                                                                                          | Berth,            | gagel<br>Angel<br>Waches | der<br>egten<br>Blep= | ti<br>G | richte-<br>er<br>eld=<br>rag. |     |
|                        | 1/2/2                                                                                                   | ückahl.           | Sic                      | gel.                  | fl.     | tr.                           | •   |
| stände                 | Lofungs Ausgangs-<br>Nr. 200, am fünfzeh<br>1835                                                        | - :               | -                        | 1 1                   | }_      | 1                             |     |
| Losungs - Gegenstände. | um vier Uhr <b>Bor</b><br>Kach=<br>Laut schriftlicher C<br>fendet Gottl. Wons a<br>dorf an Fr. Jio, San |                   |                          | _                     | _       | 1                             | ,   |
| - sgu                  | Hörstadt, durch Carl S<br>Waldens mit einem<br>bespannt mit<br>Pserden, zur Markts<br>vier Wochen.      | n n               |                          |                       |         |                               |     |
| Losu                   | Die Sicherstellung<br>leistet durch die Sas<br>Erklärung.                                               | n<br>14           |                          |                       | ·       |                               |     |
| oder                   |                                                                                                         | erth,             | Bahl<br>angel            | egten                 | ti      | ichte=<br>er<br>eld=          |     |
|                        | Band:                                                                                                   | ß oder<br>ickahl. | Wachs.<br>Si             | Bley=<br>egel         | betr    | ag.                           |     |
| sgangs -preturs -      |                                                                                                         |                   |                          |                       |         |                               |     |
| pre                    | um Uhr Bor-<br>Rach-                                                                                    |                   |                          | ,                     |         | -                             |     |
| - s8                   | um Uhr Nach<br>Laut                                                                                     |                   | "                        |                       |         |                               |     |
| sgan                   | fendet<br>an<br>durch                                                                                   |                   |                          | -                     |         |                               | •   |
| Au                     | mit<br>mit<br>jur                                                                                       | •                 |                          |                       |         | :1                            | ,   |
|                        | Die Sicherstellu<br>geleistet.                                                                          |                   |                          | -                     |         |                               | • , |
|                        |                                                                                                         |                   | <b>4</b>                 | 1                     |         | •                             | · . |
| ,<br>,<br>1            | •                                                                                                       |                   |                          |                       |         |                               | •   |

| n g<br>ngetr                    | offen                       | lift meiter                 | abgegangen                   | I WILLIAMIN HALL                                              |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| laut                            | am                          | am                          | Stunde                       | Das Gintreffen er-<br>theilenden Beamte                       |
| 3)                              |                             | -                           |                              |                                                               |
| 3                               |                             |                             | *                            |                                                               |
| n g                             |                             | ift weiter                  |                              | Unterschrift der di<br>Bestätigung über<br>das Eintressen er- |
| laut                            | am                          | am                          | Stunde                       | theilenden Beamten                                            |
| tificatens<br>egifter<br>v. 19. | vierten<br>Novemb.<br>1835. | vierten<br>Novemb.<br>1835. | Zwölf<br>Uhr<br>Mittags.     | N.N.                                                          |
| -                               | vierten<br>Novemb.<br>1835. | vierten<br>Novemb.<br>1835. | Drey<br>UhrNach=<br>mittage. | N. N.                                                         |
|                                 | Rovemb.                     | Rovemb.                     | Uhr Dach=                    | N. N.                                                         |

Bollamt: Rann. Land : R. R. Dustritts : Bollete. Dr. 10825, aften October 1835, um dren Uhr Mittag. Uber die lautis = Bollete des Umtes Optidina, Bahl 20. September 1835. n oder Päce. Be wicht Entrichte= Maß ober Ctudgahl. von Schuller . Spore ter . Zeichen e Zahl d. P aus Trieft Geld= betrag. an Popper nach Banern Pfund. bestimmten Bad Eine Rifte Scha 壺 75 65 ren  $\overline{\Omega}$ 120 108 Gine Rifte Geide Dren Colli Ba 8 ♂1 —2 —3 90 81 maaren **150** 140 70 63 4 600 580 Gin Faß Wein 1105 1037 2 281/4 Sage: fünf Cf Gin Taufend bert und Sub Waggebühr . . Sporco. 30 Der Boll murde Bufammen . . allhier. Die bare Gich M. R. Ginnehmer. mit 500 fl. biel D. N. Controlor. Der Boll murbe Die bare Sid mit LXI. Bb.

Strafe einschlagen im Grangbegirte, melder binnen einzutreffen.

| - |                  | •                                                                         | 7 -                                          |                                 | . •                                                     | A second second |
|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
|   | ٠                | •                                                                         | •                                            |                                 | •                                                       |                 |
|   |                  |                                                                           |                                              |                                 | ····                                                    |                 |
|   | -                | Land:                                                                     | ahl der<br>ngelegten<br>hs: Blen:<br>Siegel. | Entrichtes<br>te Gebühs<br>ren. |                                                         |                 |
|   | . •              | Nr. 1 am erf<br>um zehn Uhr<br>Es sendet Unt.                             | 2                                            | - -<br> - -<br> - -             | 3mölften<br>Jänner<br>1835.<br>Legten Fes<br>bruar 1835 |                 |
|   | E.               | an Daniel Gut<br>im Grunde<br>Sauptzollami<br>12. Julius<br>August dieses | wanzig Pfu                                   | nd Sporco<br>vier Blen-         |                                                         |                 |
| • | $\boldsymbol{T}$ | durch den Fra<br>aus Tauern                                               |                                              |                                 | <i>j</i> •                                              |                 |
| • | E                | mittelft Frachen<br>zwen Pferder                                          |                                              |                                 |                                                         |                 |
|   | T                | l                                                                         | Bahl der<br>ingelegten                       | Entrichte=<br>tel Gebüh=        | Berwends<br>bar gur                                     |                 |
|   | 7                | Land:<br>N. N.                                                            | diegel.                                      | fl.   tr.                       | Ausweis<br>fung bis                                     |                 |
|   | 0                | Nr. 2 am er<br>um zehn Uhr! {                                             | <b>=</b>                                     |                                 | zwanzige<br>sten Fee<br>bruar<br>1835.                  | •               |
| - | B                | <b>Es</b> tritt ab Ar<br>an Carl Spect<br>an Arrinde                      | <u> </u>                                     | — 15<br>— 15                    |                                                         |                 |
|   |                  | im Grunde du<br>gust d. J.<br>in seinen<br>Rest die<br>gung               | nd Zwenhuni                                  | eet Pfund                       |                                                         |                 |
| į |                  | durch den Fr<br>mittelft ——                                               |                                              |                                 |                                                         | :               |
| N | :                |                                                                           | <del>-</del> ,                               |                                 |                                                         |                 |
| 4 |                  |                                                                           |                                              | ٠.                              |                                                         | · .             |

•

vie bestimmte Strafe ober Zeitfrift einzuhalten. Die Bollete ober Wersenbungskarte, die sich nicht ben dem im Transporte vom Amte an den Ort der Bestimmung begriffenen Gegenstande bestindet, soll, wenn dieselbe später bengebracht, und ein zufälliges Ereignist, daß die Bollete ober Bersendungskarte von ber Ladung trennte, nicht erwiesen wird, nicht beachtes werden.

Die Bestimmungen über bie Baumwollgarn . Bolleten und Bezugekorren für ben Berkehr im Aleinen bleiben in Wirkfamkeit.

Die Erfat = Bolleten treten an die Stelle ber bieberigen rothen Frey = Bolleten und werden roth gedruckt werden. Die Dauer, für welche die Erfat = Bolleten zur Ausweisung verwendbar find, wird mit bemjenigen Zeitraume bestimmt, welcher von ber Dauer ber bengebrachten, und ber, der Ausstellung der Ersat = Bollete zum Grunde gelegten Bollete zur Zeit der Aussertigung der Erstern noch nicht abgelaufen ist.

#### Nr. 129.

Hofkammer=Decret vom 17. Julius 1835; an sämmtliche Länderstellen und Cameral=Behörden. Zustiz=Hosecret vom 17. August 1835, an sämmt=liche Appellations=Gerichte.

Alimentations . Bemessung für Witwen bloß provisionefähiger Individuen.

Nachträglich zu ber hierortigen Verordnung vom [30. May 1832\*)', wird der Landesstelle zur weiteren Verfügung bedeutet, daß die Bestimmung, wornach vermögenslosen Witwen der in Untersuchung verfallenen suspendirten und mit Alimentationen betheilten, jedoch noch vor Beendigung der Untersuchung verstorbenen Beamten, in so lange nicht über den Pensionsanspruch der Witwe erkannt werden kann, eine Alimentation mit dem Orittheile, oder nach Umständen höchstens mit der Sälfte der

<sup>\*)</sup> Siehe den LVIII. Band diefer Gef. Samml. S. 232, Dr. 130.

spitemmäßigen Penstonsgebühr verabfolgt werben solle, auch auf die Witwen bloß provisionsfähiger Individuen, Anwendung ju sinden habe, und daß übrigens ben Witwen bieser minderen Dienstes-Rathegorien das Minimum der Alimentationsausmaß auf tägliche vier Kreuzer mit der Beschränstung festgestellt werde, daß soferne selbst ihre spstemmäßige Provisionsgebühr in einem geringeren Betrage ausfallen würde, der Lectre in einem solchen Falle als Alimentation anzuweisen sep.

#### Nr. 130.

# Hoffanzlen = Decret vom 19. Julius 1835, an das böhmische Gubernium.

Den öfterreichlichen Unterthanen gestattete übernahme von Agentien für die Gothaer Sagelversicherungs - Gefellichaft.

Die Gothaer - Sagelversicherungs - Gefellschaft ift nach eins gehohlten Nachrichten ein Berein, welcher mit Genehmigung ber herzoglich Sachsen - Gotha'schen Landesregierung bestehet, und nicht allein in den sachsischen Ländern sondern auch auf die übrigen deutschen Bundesstaaten seine Wirksamkeit bereits ausgedehnt hat.

Dieselbe hat schon im vorigen Jahre einen bedeutenden Reservesond von mehr als 46,000 Reichsthaler besessen, womit selber seinen Theilnehmern hinreichende Sicherheit gewährt, derselbe erfreut sich einer außerordentlichen Theilnahme und steht unter einer zweckmäßigen Leitung, welche für die genaue Erstüllung der eingegangenen Verbindlichkeiten sorgt. Die Gesellschaft erscheint als eine unter dem Schutze der Regierung stehende Privatunternehmung, deren Statuten nichts Bedenkliches enthalten. Nach einer Eröffnung der E. E. allgemeinen Hofkammer steht der Übernahme von Agentien für diese Hagelversicherungssessellschaft aus sinanziellen Interessen kein Bedenken entgegen. Dieses wird der Landesstelle mit dem Bepsate bekannt gegeben, daß es derselben unbenommen bleibe, so lange als keine einheis

mifche gleich zwedmäßige Unftalt befteht; verläßlichen und als rechtlich bekannten Mannern bie Bewilligung zur Übernahmevon Agentien für bie gedachte Sagelversicherungs-Unstalt zu ertheilen.

# Nr. 131.

Hoffanzley Decret vom 20. Julius 1835, an fämmtliche Erbsteuer Hofcommissionen und an die Gubernien in Galizien, Mähren und Schlessien. Kundgemacht in Desterreich ob der Enns am 5. August 1835:

Allerhöchste Bestimmung wegen Unmendung des §. 27 des Gebfteuer-Patentes ben militarifchen Berlaffenfchiffe : Abhandlungen.

Seine t. f. Majestät haben über eine allerunterthänigste Unfrage wegen Auslegung bes §. 27 bes Erbsteuer Patentes vom 15. October 1810 mit allerhöchster Entschließung vom 13. Julius 1835 anguerdnen geruht, daß es in der Unwendung jennes §. des Erbsteuer Patentes ben den militärischen Berlassenschafts 206handlungen ben bem bisher üblichen Berfahren zu beslassen seiner Militärperson, so wie von dem unbeweglichen Bermögen einer Militärperson, so wie von dem unbeweglichen die Erbsteuer nur dann zu entrichten ist, wenn dasselbe sich in einem der Erbsteuer unterliegenden Erblande besindet.

#### Nr. 132.

Hofkanzlen = Decret vom 21. Julius 1835, an fämmtliche Länderstellen mit Ausnahme Mailand, Venedig und Dalmatien.

Bestimmung der Gerichtsbarkeit der Grang-und Gefallenwache bep einfachen Polizen = Bergeben.

Se. E. E. Majestat haben mit allerhöchster Entschließung rom 8. Julius 1835 zu befehlen geruht, bag bie Individuen ber Grang und Gefällenwache auch ben einfachen Polizen-Ber-

geben rudfichtlich ber Gerichtsbarteit als in einem öffentlichen Umte ftebenbe Personen anzuseben und zu behandeln fepen.

Diese allerhöchte Entschließung wird ber Landesstelle mit Bezug auf die frühere allerhöchte Entschließung vom 9. Upril 1835 \*), wegen Behandlung ber Grang- und Gefällenwache ben schweren Polizen . Übertretungen zur gleichmäßigen Bekanntmaschung hinausgegeben.

# Nr. 133.

Hoffanzlen = Decret vom 22. Julius 1835, an die Erbsteuer = Hofcommissionen in Nied. Dest., Dest. ob der Enns, Mähren, Böhmen, Steyermark, Illyrien, Küstenland und Galizien.

Ben Bemessung der Erbsteuer-Berbindlichkeit in Fallen, wo die Erbschaft den jure repraesentationis eintretenden Erben von dem Erblaffer unmittelbar gufällt, sind nur die Erdtheile der einzellsen Röpfe in Betrachtung zu ziehen.

Es ift aus Anlaß eines speciellen Falles, wo eine Erbicaft fich unter die Geschwister bes Erblaffers und zugleich unter die Rinder verstorbener Geschwister vertheilte, und die Antheile der Geschwister mehr, jene der Rinder der verstorbenen Geschwister aber weniger als 200 fl. betrugen, die Frage vorgekommen, ob bep Bemeffung der Erbsteuer die Erbtheile nach Stämmen oder nach Röpfen zu betrachten sepen.

Se. E. E. Majestät geruhten hierüber mit allerhöchster Entschließung vom 13. Julius 1835 den in den §§. 2 und 12 des Erbsteuer-Patentes gegründeten Antrag zu genehmigen, daß ben Bestimmung der Erbsteuer-Berbindlichkeit nur die Erbtheile der einzelnen Köpfe in Betrachtung zu ziehen sepen, vorausgessetz, daß die Erbschaft den jure repraesentationis eintretenden Erben vom Erblasser unmittelbar zufällt.

<sup>\*)</sup> Siehe Dr. 70 in Diefem Bande.

#### Nr. 134

Hoffanzley = Decret vom 22. Julius 1835, an fämmtliche Länderstellen mit Ausnahme von Mai= land, Venedig und Zara.

Erläuterung des S. 6 des hoffanglen = Decretes vom 11. Man 1832 wegen Regulirung der Polizenwache.

Da wahrgenommen worden ist, daß eine Candesstelle ben S. 6 bes hoffangley Decretes vom 11. May 1832 unrichtig gebeutet, indem sie auch in dem Personalstande der Militär-Poliszenwachen in der Provinzial - Sauptstadt, Regulirungen vorgenommen hat, welches den Länderstellen doch nur rücksichtlich der übrige Städte und Märkte gestattet ist, so sindet sich die vereinigte Hoffangley im Einvernehmen mit der k. k. Polizey- und Censurs - Hofstelle zu der Erinnerung veranlaßt, daß derley Regulirungen der Polizenwache der hierortigen Entscheidung zu unsterziehen sind.

#### Nr. 135.

Hoffanzleys Decret vom 24. Julius 1835, an sämmtliche Länderstellen mit Ausnahme von Maisland, Benedig, Dalmatien und Throl.

Bestimmungen binfichtlich ber Beirathe-Bewilligungen für in activer Dienstleiftung ftebende Landwehrmanner.

Der k. k. Hoftriegsrath hat bekannt gegeben, daß aus Unslaß ber, laut allerhöchster Entschließung vom 3. May 1835 mit Ausnahme besonders rücksichtswürdiger Fälle angeordneten Einsstellung ber heirathsbewilligung für die zum activen Dienste besrufenen Landwehrmänner, von einem Generals Commando die Anfrage vorgekommen sep, welcher Behörde die Beurtheilung ber besondern Rücksichtswürdigkeit eines Falles zustehe, in welchem die heirathsbewilligung von einem activen Landwehrmanne, ansgesucht wird.

Um hierüber ein gleichmäßiges Benehmen festzusegen, ift die vereinigte hoftanzlen mit dem t. t. hoftriegerathe in dem Beschlusse übereingekommen, folgende Bestimmungen festzusegen:

- 1) über die vortommenden Seirathsgesuche activer Landwehrmanner find von ben betreffenden Berbbezirts-Commanden im Einvernehmen mit den Kreisamtern die genauesten Erhebungen zu veranlaffen.
- 2) Wenn das Refultat berfelben besondere Rudficht verbient, und die Militarbehörde hierüber mit der politischen Beborde übereinstimmt, hat der betreffende Regiments-Commandant nach dem ihm zustehenden Befugnisse die Seirathebewilligung zu ertheilen.
- 3) Ben entgegengesetter Ansicht ift der Erhebungsact bem General-Commando vorzulegen, welches im Einverständniffe mit der Landesstelle entweder die heirathebewilligung zu ertheisten, ober wenn dasselbe dem hierauf gerichteten Antrage der Landesstelle nicht benstimmen sollte, die Entscheidung des f. f. Hoftriegerathes einzuhohlen hat.

# Nr. 136.

Hoffanzley = Decret vom 24. Julius 1835, an sammtliche Länderstellen. Justiz = Hosdecret vom 15. Junius 1835, an sämmtliche Appellations = Gerichte. Kundgemacht in Dest. ob der Enns am 11., in Nied. Dest. am 12., im Küstenlande am 18., in Böhmen, in Ilhrien und Eprol am 22. August, in Mähren und Schlessen am 4., in Galizien am 13. September 1835.

Bestimmung des Alters zur Entlassung eines Kindes aus der vaterlichen Gewalt, so wie zur Berleihung eines Gewerbes an Minderjährige.

Laut Hoffanzley Decretes vom 24. Julius 1835 ift, zu Folge ber von der k. k. oberften Justizstelle mitgetheilten aller-

böchken Entschließung vom 3. Junius 1835, nach bem Wortslante ber §§. 174 und 252 bes allgemeinen bürgerlichen Gesetz buches, weber zur Entlassung eines Kindes aus der väterlichen Gewalt mit Genehmhaltung bes Gerichtes, noch zur Berleihung eines Gewerbes an Minderjährige, diese mögen nun unter der väterlichen Gewalt ober unter Vormundschaftstehen, das zurückgelegte zwanzigste Lebensjahr als unerläßliche Bedingung vorzgeschrieben.

Die Behörden werden jeboch folde Bewilligungen für Minberjährige, die noch nicht zwanzig Jahre alt find, nur nach forgfältiger Überzeugung von ihren entsprechenden Gigenschaften und nur in besonders rücksichtswürdigen Fällen zu ertheilen haben.

## Nr. 137.

Studien = Hofcommissions = Decret vom 25. Zulius 1835, an sammtliche Länderstellen.

Birkungetreis der Localdirectionen fo wie der Landerstellen ben Gratheitung von Alters = Rachfichten jum Gintritt in ein Gymnasium.

Seine E. E. Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 27. Junius 1835, die Localdirectionen der Gymnasien allergnädigst zu ermächtigen geruht, vom Maximum oder Minimum des, zum Eintrirte in das Gymnasium vorgeschriebenen Alters bis zu drey Monathen, und die Landesstellen bis zu sechs Monathen zu dispensiren, wenn nach genauer Prüfung aller einschlägigen Verhältnisse die frühere oder spätere Zulassung eines Knaben zum Gymnasial. Studium als rathsam und dem Gedeiben des Unterrichts auch ben dem Vorrücken in die höheren Studien nicht abträglich befunden wird.

Wenn ber Abgang am Normalalter ober die Uberschreitung besselben über sechs Monathe bis zu Ginem Jahre beträgt, und die eben bemerkten Bebingungen eintreten, so find die Dispensegesuche zur hierortigen Entscheidung vorzulegen.

Um hierüber ein gleichmäßiges Benehmen festzusegen, ift bie vereinigte Soffanzlen mit bem t. E. Soffriegerathe in bem Beschlusse übereingekommen, folgende Bestimmungen festzusegen:

- 1) Uber die vortommenden Seirathegesuche activer Landwehrmanner find von den betreffenden Berbbezirks- Commanden im Ginvernehmen mit den Kreisamtern die genauesten Erhebungen zu veranlaffen.
- 2) Wenn bas Resultat berselben besondere Rudficht verbient, und die Militarbehörde hierüber mit der politischen Beborde übereinstimmt, hat der betreffende Regiments-Commandant nach dem ihm zustehenden Befugnisse die Seirathebewilligung zu ertheilen.
- 3) Ben entgegengesetter Unsicht ift ber Erhebungsact bem General. Commando vorzulegen, welches im Einverständniffe mit ber Landesstelle entweder die Heirathsbewilligung zu ertheilen, oder wenn dasselbe dem hierauf gerichteten Antrage der Landesstelle nicht benstimmen sollte, die Entscheidung des E. E. Hoftriegerathes einzuhohlen hat.

# Nr. 136.

Hoffanzley = Decret vom 24. Julius 1835, an fammtliche Länderstellen. Justiz = Hofdecret vom 15. Junius 1835, an sämmtliche Appellations = Gerichte. Kundgemacht in Dest. ob der Enns am 11., in Nied. Dest. am 12., im Küstenlande am 18., in Böhmen, in Illyrien und Tyrol am 22. August, in Mähren und Schlessen am 4., in Gaslizien am 13. September 1835.

Bestimmung des Alters zur Entlassung eines Kindes aus der väterlichen Gewalt, so wie zur Berleihung eines Gewerbes an Minderjährige.

Laut Hoftangley = Decretes vom 24. Julius 1835 ift, zu Folge ber von ber k. k. oberften Justigstelle mitgetheilten aller-

höchsten Entschließung vom 3. Junius 1835, nach bem Wortlaute ber § 174 und 252 bes allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, weber zur Entlassung eines Kindes ans ber väterlichen Gewalt; mit Genehmhaltung bes Gerichtes, noch zur Verleihung eines Gewerbes an Minderjährige, diese mögen nun unter der väterlichen Gewalt oder unter Vormundschaft siehen, das zurückgelegte zwanzigste Lebensjahr als unerläsliche Bedingung vorgeschrieben.

Die Behörden werden jedoch solde Bewilligungen für Minberjährige, die noch nicht zwanzig Sahre alt find, nur nach sorgfältiger Überzeugung von ihren entsprechenden Eigenschaften und nur in besonders ruchfichtswurdigen Fällen zu ertheilen haben.

## Nr. 137.

Studien = Hofcommission8 = Decret vom 25. Zulius 1835, an sämmtliche Länderstellen.

Birkungstreis der Localbirectionen fo wie der Landerstellen ben Ertheilung von Alters = Nachfichten jum Ginfritt in ein Gymnasium.

Seine f. f. Majestat haben mit allerhöchster Entschließung vom 27. Junius 1835, die Localdirectionen der Gymnasien allergnädigst zu ermächtigen geruht, vom Maximum oder Minimum bes, zum Eintrirte in das Gymnasium vorgeschriebenen Alters bis zu drey Monathen, und die Landesstellen bis zu sechs Monathen zu bispensiren, wenn nach genauer Prüfung aller einschlägigen Verhältnisse die frühere oder spätere Zulassung eines Knaben zum Gymnasial. Studium als rathsam und dem Gedeiben des Unterrichts auch bey dem Vorrücken in die höheren Studien nicht abträglich befunden wird.

Wenn ber Albgang am Normalalter ober bie Überschreitung beefelben über feche Monathe bis zu Ginem Jahre beträgt, und die eben bemerkten Bedingungen eintreten, so find die Diepensegesuche zur hierortigen Entscheidung vorzulegen.

Nr. 138

Justiz=Hosbecret vom 27. Zulius 1835, an das innerösterreichisch = kustenländische und dalmati= nische Appellations = Gericht.

\*) Erklärung bes §. 119 bes allgemeinen burgerlichen Gefehbuches megen Wiedervereheligung getrennter akatholischer Eheleute.

Se. k. Majekat haben mittelft allerhöchster Entschließung vom 13. Julius 1835 zu befehsen geruht, daß, nachdem die allerhöchste Entschließung vom 28. Julius 1814, durch welche ber §. 119 des bürgerlichen Gesethuches erläutert wurde, im sombardisch evenetianischen Königreiche, in Dalmatien, im Küstenlande und in Ilhrien bisher nicht kundgemacht worden ist, dieselbe auch in den vorgenannten Provinzen und zwar nach dem vollen Inhalte des Justig-Hosdecretes vom 26. August 1814\*\*) kund zu machen sep.

\*\*) Juftig Dofbecret vom 26. August 1814 an sammtiche Appel-

Über Anfrage: ob ein von dem Chebande getrennter Akatholik ben Lebzeiten des vorigen Gatten mit einer katholischen Person sich gultig wieder vereheligen könne, haben Seine k. k. Majestat zu beschließen befunden: Bur genauen Bestimmung des S. 119 des bürgerlichen Gesethuches werde erklart, daß, wenn Ehen nicht katholischer driftlicher Religions Werwandter dem Bande nach getrennt werden, den getrennten akatholischen Personen gestattet werde, bey Lebzeiten des getrennten Gegentheils nur mit akatholischen Personen: sedoch nicht mit denjenisgen, welche vermöge der bey der Trennung vorgelegenen Besweise durch Chebruch, durch Verhenungen oder auf eine andere strässiche Art die vorgegangene Trennung veranlaßt haben, eine gultige Ehe zu schließen.

<sup>\*)</sup> Bon Seite der f. f. vereinigten hoffanglen murde diese Berordnung unter dem 17. Julius 1835 an die Länderstellen in Illyrien, Rüftenland, Benedig und Dalmatien hinausgegeben.

bodfter Entfoliefung vom 27. Junius 1835 binfichtlich ber Competeng in Contumage Ubertretungefallen anzuordnen geruht:

Es habe in allen E. E. Erblanden außer der Militargrange, Ungarn und Siebenburgen, in Zukunft als Gefet zu gelten, daß diese Übertretungsfälle nur in so ferne, als der engste Pestscordon gezogen, und das Standrecht kundgemacht worden ift, rücksichtlich aller Contumaz- Übertreter, andere Contumaz- Übertretungsfälle aber nur senen Falls vor die Militargerichte gehören, wenn der Übertreter dem Militarstande unterliegt, und sich nicht auf Urlaub bis zur Einberufung besindet.

Ubrigens habe es aber rudfichtlich biefer Lander ben ber Anordnung des §. 13 des Patentes vom 21. May 1805 ju verbleiben.

Belangend endlich die Competenz in Betreff der bis zur Einberufung beurlaubten Mannschaft, so habe folche fur die Beit und so lange der Urlaub dauert, unter der Civil. Gerichtsbarkeit zu stehen.

#### Nr. 143.

Hofkammer = Decret vom 1. August 1835, an sämmtliche Länderstellen. Kundgemacht in Nied. Dest. am 2., in Desterr. ob der Enns am 5., in Mähren und Schlesien, in Steyermark am 6., in Böhmen und im Küstenlande am 7., in Gaslizien am 9., in Throl am 10., in Illyrien am 14. August 1835.

Behandlung der am 1. August 1835 in der Serie 102 verloften fünf= percentigen Banco = Obligationen.

In Folge eines Decretes ber k. k. allgemeinen Hoftammer vom 1. August 1835 wird, mit Beziehung auf die Circular-Berordnung vom 29. October 1829, bekannt gemacht, daß die am 1. August 1835 in der Serie 102 verlosten fünfpercentigen Banco-Obligationen von Nummer 93,569 bis einschließig Nums

mer 94,924, nach ben Bestimmungen des allerhöchsten Patentes vom 21. Mar; 1818, gegen neue, mit Fünf vom hundert in Conventions . Munge verzinsliche Staatsschuldverschreibungen umgewechselt werden.

104

nte

'n

ich In

#### Nr. 144.

Hoftammer = Decret vom 7. August 1835, an sammtliche Länderstellen. Justiz = Hosbecret vom 7. September 1835, an sammtliche Apellations = Gerichte.

Einziehung der Invallden. Gebühren von den in Givildienfte übertretenden Militar. Individuen.

Bufolge einer Eröffnung bes k. k. Hoffriegerathes haben Seine k. k. Majestät durch eine allerhöchste Entschließung vom 10. August 1834 anzuordnen gerubt, daß den Patental. Inva-liben die Invaliden-Gebühr nur dann einzustellen sep, wenn das von benselben erlangte anderweitige Einkommen wenigstens den drepfachen Betrag der Invaliden. Gebühr erreicht.

Die Landesstelle wird von dieser allerhöchsten Schlußfaffung in Absicht auf die eine Anstellung ben Civilbehörden erlangensben Patental. Invaliden von nun an zur genauen Nachachtung und Berständigung der untergeordneten Umter mit dem Bepsate in die Kenntniß gesetzt, daß es hierdurch von der mittelst der Verordnungen vom 5. März und 19. August 1819 bekannt gegebenen Bestimmung, zusolge beren die Invaliden. Gebühr der in Civildiensste übertretenden Invaliden Militärs vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts bisher in jenen Fällen, wo der mit der Civilbedienstung verdundene Bezug sich bep einem Gefreyten und Gemeinen auf tägl. 12 fr. C. M. und bep einem Feldwebel und Corporal auf tägl. 20 fr. C. M. beläuft, zu sistiren war, abkomme.

Bey biefem Anlaffe wird übrigens ber Canbesstelle neuerlich jur Pflicht gemacht, von jeder ftabilen, provisorischen ober auch nur substitutorischen Berwendung ber Patentalbochfter Entschließung vom 27. Junius 1835 binfictlich der Competeng in Contumag : Übertretungsfällen anzuordnen geruht:

Es habe in allen E. E. Erblanden außer ber Militargrange, Ungarn und Siebenburgen, in Zukunft als Geset zu gelten, baß diese übertretungsfälle nur in so ferne, als der engste Pestcordon gezogen, und das Standrecht kundgemacht worden ift, rücksichtich aller Contumaz- übertreter, andere Contumazübertretungsfälle aber nur jenen Falls vor die Militargerichte gehören, wenn der übertreter dem Militarstande unterliegt, und sich nicht auf Urlaub bis zur Einberufung besindet.

Ubrigens habe es aber rudfichtlich biefer Lander ben ber Anordnung bes §. 13 bes Patentes vom 21. May 1805 ju verbleiben.

Belangend endlich die Competeng in Betreff der bis gur Einberufung beurlaubten Mannschaft, fo habe folde fur die Beit und so lange der Urlaub dauert, unter der Civil. Gerichts-barkeit zu fteben.

#### Nr. 143.

Hofkammer = Decret vom 1. August 1835, an sämmtliche Länderstellen. Kundgemacht in Nied. Dest. am 2., in Desterr. ob der Enns am 5., in Mähren und Schlesien, in Steyermark am 6., in Böhmen und im Küstenlande am 7., in Ga-lizien am 9., in Throl am 10., in Ilhrien am 14. August 1835.

Behandlung der am 1. August 1835 in der Serie 102 verloften fünfspercentigen Banco Dbligationen.

In Folge eines Decretes ber k. k. allgemeinen Hofkammer vom 1. August 1835 wird, mit Beziehung auf die Circular-Berordnung vom 29. October 1829, bekannt gemacht, daß die am 1. August 1835 in der Serie 102 verlosten fünfpercentigen Banco-Obligationen von Nummer 93,569 bis einschließig Num-

mer 94,924, nach ben Bestimmungen des allerhöchsten Patentes vom 21. Marg 1818, gegen neue, mit Fünf vom hundert in Conventions . Munge verzindliche Staatsschuldverschreibungen umgewechselt werden.

### Nr. 144.

Hoftammer = Decret vom 7. August 1835, an sammtliche Länderstellen. Justiz = Hosdecret vom 7. September 1835, an sämmtliche Apellations = Gerichte.

Gingiehung der Invaliden - Gebühren von den in Givildienfte übertretenden Militar - Individuen.

Bufolge einer Eröffnung bes k. k. Hoffriegsrathes haben Seine k. k. Majestät durch eine allerhöchste Entschließung vom 10. August 1834 anzuordnen geruht, daß den Patental-Inva-liden die Invaliden-Gebühr nur dann einzustellen sen, wenn das von denselben erlangte anderweitige Einkommen wenigstens den drepfachen Betrag der Invaliden-Gebühr erreicht.

Die Landesstelle wird von dieser allerhöchten Schluffaffung in Absicht auf die eine Anstellung ben Civilbehörden erlangens den Patental. Invaliden von nun an jur genauen Machachtung und Verständigung der untergeordneten Amter mit dem Bepfate in die Kenntniß geset, daß es hierdurch von der mittelst der Verordnungen vom 5. März und 19. August 1819 bekannt gegebenen Bestimmung, zufolge deren die Invaliden-Gebühr der in Civildienste übertretenden Invaliden-Militärs vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts bisher in jenen Fällen, wo der mit der Civilbedienstung verbundene Bezug sich ben einem Gefreyten und Gemeinen auf tägl. 12 fr. C. M. und ben einem Feldwebel und Corporal auf tägl. 20 fr. C. M. beläuft, zu sistiren war, abkomme.

Ben biefem Unlaffe wird übrigens ber Landesstelle neuerlich jur Pflicht gemacht, von jeder fabilen, proviforisch en ober auch nur substitutorisch en Berwendung ber Patentalnt.

ìr.

111

1

Invaliben zu Civilbedienstungen, jederzeit sogleich die competente Militärbehörbe in die Kenntniß und hierdurch in den Stand zu sehen, rücksichtlich der in die Frage kommenden Einziehung der Invalidengebühr nach der im Siegang erwähnten allerhöchsten Bestimmung vorzugehen.

#### Nr. 145.

Hoffanzley = Decret vom 7. August 1835, an sämmtliche Länderstellen mit Ausnahme von Mailand, Benedig, Dalmatien und Tyrol.

Liquidirung unberichtigter Rriegsforderungen im Allgemeinen durch die eigends aufgestellte hofbuchhaltungs Commission.

Seine E. E. Majestat haben mit allerhöchster Entschließung vom 23. April 1835 ben Antrag des E. E. General Rechnungs-Directoriums, "bag alle einseitigen Liquidirungen unberichtigeter Rriegsforderungen eingestellt, und solche mit einer vollstänbigen, alle Gegenforderungen des Arars einschließenden Abrechnung mit jeder einzelnen Provinz in Nerbindung gesetzt, diese Abrechnungen aber von der seit dem Jahre 1828 aufgestellten Hofbuchhaltungs Commission auf eben die Art und Weise vorgenommen werden sollen, wie die Abrechnung mit der Provinz Tyrol unter gemeinschaftlichem Einvernehmen sämmtlicher Hofsstellen gepstogen worden ist," allergnädigst zu genehmigen und anzuordnen geruht, daß hiernach das Nöthige zu verfügen sep.

#### Nr. 146.

Hofkanzien=Decret vom 8. August 1835, an die niederösterreichische Regierung.

Befrepung der Stiftlinge der t. t. orientalifchen Akademie von der Militärpflichtigkeit.

Seine k. k. Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 16. Julius 1835 die Stiftlinge der k. k. orientalischen LXI. Bd.

Atabemie von ber Militar Dienstpflichtigteit mit bem Bepfage zu befrepen geruht, baß, wenn aus was immer für einem Grunde ein folder Stiftling vor seiner Dienstanstellung aus ber Atabemie entlasten werden sollte, das fragliche Individuum der Rekrutirung in derselben Altersclasse unterliege, welcher es ohne seine Aufnahme in das Institut bepgezählt worden.

Diese allerhochfte Entschließung wird ber Regierung gur eigenen Darnachachtung und weitern Berftanbigung bes Biener Magistrats bekannt gegeben.

#### Nr. 147.

Hoffammer = Decret vom 11. August 1835, an sämmtliche Cameral = Gefällen = Berwaltungen.

Grrichtung eines Central=Stampelamtes in Bien.

In Folge allerhöchster Entschließung vom 2. Julius 1835, ift ein Central - Stämpelamt in Wien mit der Bestimmung zu errichten, außer Nieder - Öfterreich auch die andern Provingen mit allem Stämpelpapiere zu versehen. Von dem Zeitpuncte seiner Errichtung, als welcher langstens der 1. Januar 1836\*) festgesetzt werden wird, entfällt sonach in allen Provingen der Bedarf an Stämpel = Nettopapieren.

# Nr. 148.

Hofkanzley = Decret vom 11. August 1835, an die Landesstellen in Illyrien, Steyermark, ob der Enns und Böhmen.

Verfahren mit den, den Schwärzern abgenommenen Waffen.

Aus Unlag einer Unfrage rudfichtlich bes Berfahrens mit ben , ben Schwarzern abgenommenen Baffen , bat bie verei-

<sup>\*)</sup> Mit hoftammer = Decret vom 25. August 1835 murbe die Activirung dieses Central = Stampelamtes in Wien auf den 1. Januar 1836 bestimmt festgesett.

nigte Hoftanzley im Einvernehmen mit der f. t. allgemeinen Softammer beschloffen, daß in dem Falle, als die hinwegnahme der Waffen in Folge der mit hofbecret vom 17. Januar 1805 erlaffenen Anordnungen Statt findet, die Zurückftellung derselben nicht zulässig sen; daß jedoch der gelöste Werth, in so ferne die Wegnahme bloß auf die erwähnten Anordnungen sich gründet, und dieselbe nur durch die vorhandenen Inzichten gerechtsertiget ist, dem Eigenthümer der Waffen nicht vorenthalten werden könne, ausgenommen, es ware der durch die Veräußerung erzielte Betrag zur Berichtigung von Ersähen u. s. w. zu verwenzen, in welcher Beziehung jedoch nur die bestehenden Gesetz zur Richtschnur zu dienen haben.

Die Entscheidung der Frage, an welchem Orte die Waffen zu veräußern find, wird ben politischen Behörden überlaffen, nur hat die Weräußerung der Waffen nicht in der Mabe der Granze, und an einem von dem Wohnstige des Eigenthumers eitfernteren Orte vor sich zu geben, damit diesem die Gelegensheit die Waffen wieder an sich zu bringen, so viel als möglich erschwert werde.

# Nr. 149.

Hofkanzley Decret vom 12. August 1835, an sämmtliche Länderstellen mit Ausnahme von Maisland, Benedig und Dalmatien. Kundgemacht in Nied. Dest. am 21., in Mähren und Schlesien am 24., in Stepermark am 25., in Böhmen und in Illyrien am 27., in Eprol am 30. August, in Dest. ob der Enns am 1., in Galizien am 9. September 1835.

Ausschreibung der Erbsteuer, Erwerbsteuer und Judensteuer für das Berwaltungsjahr 1836.

Se. f. f. Majestat haben mit bochftem Cabinets = Schreiben vom 22. Junius 1835 anzuordnen geruht, bag die Erbsteuer,

bie Erwerbsteuer und die Judensteuer, so wie diese Abgaben im laufenden Jahre 1835 bestanden haben, auch für das nächste Berwaltungsjahr 1836 ausgeschrieben und in derselben Art einzgehoben werden sollen.

#### Nr. 150.

Hofkandley = Decret vom 12. August 1835, an fammtliche Länderstellen.

Bestimmung bes Ranges ber Gubernial- ober Regierungs-Secretare und ber erften Rreiscommiffare.

Seine t. t. Majestat baben über die Frage wegen des Ranges ber Bubernial. ober Regierungs : Secretare und ber erften Rreiscommiffare über einen bieffalligen erstatteten allerunterthanigften Draffbial = Bortrag mit allerbodfter Entidliegung vom 16. Julius 1835 Allerhöchflibre Willensmeinting dabin auszuforechen gerubt, daß Allerhochftdiefelben gur Befeitigung ber mabrgenommenen verschiedenartigen Unficten ber Beborben, in Unfebung bes Ranges zwifden ben Gubernial- und Regierungs-Gecretaren und ben erften Rreiscommiffaren anzuordnen finden, daß bie Bubernial- und Regierungs : Gecretare zwar ben Rang vor ben erften Rreiscommiffaren ju behaupten haben, bag aber bie Letteren eben fo wie bie Ersteren gur Bewerbung um bie erledigten Gubernial- ober Regierungsrathes-, bann Kreisbauptmannsftellen berufen find, und fur biefe Doften, wenn fie bierju vorzügliche Eignung baben, auch obne Rudficht auf ihren Rang vorgeschlagen werben fonnen.

Überhaupt fen fich ben Dienstbefetungen ber auf ansbrücklichen allerhöchsten Willen beruhende Grundsatz ftets gegenwärtig zu halten, bag zu ben erledigten Stellen nur die bazu vorzüglich geeigneten Individuen beforbert oder vorgeschlagen
werden.

#### Nr. 151.

Hoffanzley Decret vom 12. August 1835, an das galizische Gubernium. Kundgemacht am 22. Destober 1835.

Erlauterung der galigischen Jurisdictions-Rorm in Unfehung, der gerichtlichen Bertretung unterthäniger Gemeinden.

- Seine t. t. Majeftat haben mit einer an bie t. t. Sofcoms miffion in Suftig Gefethachen unterm 3. Julius 1835 erlaffes nen allerhöchften Entschließung folgende Erlauterung ber galigisschen Jurisdictions Norm zu genehmigen geruht, nahmlich:
- (1) "Daß die in den Justig-Hofbecreten vom 26. Januar "und 26. März 1784\*) Rr. 231 und 269, enthaltene Erläussterung der Jurisdictions. Vorschriften in Beziehung auf unters, thänige Gemeinden auch auf den §. 23 Lit. o. der durch das "Patent vom 9. Upril 1784 kund gemachten galizischen Jusnrisdictions. Norm ihre volle Anwendung sinde;"
- 2) "die durch das Sofdecret vom g. Julius 1808 Nr. 852 "angeordnete Vertretung der unterthänigen Gemeinden durch "die Grundabrigkeiten sey nur in den Fällen zu verstehen, in "welchen die Streitsachen, worin die Gemeinde klagen der "oder beklagter Theil ift, nicht vor dem eigenen grunds "obrigkeitlichen Gerichte selbst zu verhandeln ist;"
- 3) "ware aber nach ben Jurisdictions Worschriften bie "Streitsache vor bem eigenen grundobrigkeitlichen Gerichte ber "Klagenden oder beklagten unterthänigen Gemeinde zu verhans, beln; so habe die Vertretung derselben bas Fiscalamt und ruck, sichtlich ber Unterthans Advocat zu übernehmen, und baber "sen die Streitsache aus diesem Grunde vor dem Gerichtsstande "bes Fiscus zu verhandeln."

<sup>\*)</sup> Siebe die Benlagen A und B.

# Benlage A.

Hofbecret vom 26. Januar 1784, 3. 231 an das böhmische, dann inner- und oberöfterreichische Appellations = Gericht.

Das Rlagerecht wiber eine unterthänige Gemeinbe, wenn fie auch insgesammt belangt wirb, fen ben bem Ortsgerichte, und nicht ben ben Landrechten anzubringen, da bem Landrechte ausbrücklich nur jene Gemeinben, die unter feiner Grundobrigsteit steben, zugewiesen worden find.

# Benlage B.

Hofbecret vom 26. März 1784, Zahl 269.

Unter ben ber Gerichtsbarkeit ber Canbrechte in ber Jurise bictions : Morma zugewiesenen Gemeinden, konnten die unter einem ordentlichen Gerichtsberrn stehenden Gemeinden keinerdings verstanden werden, sondern diese haben unter der Gerichtsbarkeit ihrer vorigen Gerichtsberren zu verbleiben.

#### Nr. 152.

Hofkanzley = Decret vom 14. August 1835, an sämmtliche Länderstellen. Justiz = Hosdecret vom 25. May 1835, an sämmtliche Appellations = Gezrichte. Hofkammer = Decret vom 7. October 1835, an sämmtliche Cameralbehörden. Kundgemacht in Nied. Dest. am 2., in Dest. ob der Enns am 5. September 1835.

Buftellung der im Ministerial = oder ämtlichen Wege aus dem Ronigteiche bender Sicilien, oder aus anderen Staaten, den taiferl. öfterreichischen Gerichtsstellen zukommenden gerichtlichen Borladungen.

In hinficht der Buftellung des im Ministerials oder amtlichen Bege aus dem Konigreiche benber Sicilien oder aus anberen Staaten, in welchen über die Zustellung an außer Landes besindliche ober auswärtige Unterthanen gleiche oder ahnliche Gesetz gelten, und insbesondere ein Ausweis über die an die Parthep selbst geschene Zustellung nicht erfordert, sondern sich mit der Zustellung an den Staatsanwalt oder eine andere dazu bestimmte Person begnügt wird, den österreichischen Gerichtsstellen zusommenden gerichtlichen Vorladungen haben Seinet. E. Majestät mit allerhöchter Entschließung vom 20. May 1835, welche der Landesstelle mit dem Hoftanzlen Decrete vom 14. August 1835 bekannt gegeben worden ist, Folgendes festzussehn geruht:

Erft ens. Rommen folde Borlabungen ben boberen Gerichtestellen ober anderen Behörden ju, fo find biefelben unverzüglich an ben gehörigen Richter erfter Inftang zu übermachen.

3 weytens. Das Gericht erster Instanz, welchem die Vorladung zugekommen ist, hat vor allem darauf zu sehen, ob der Vorgeladene ein österreichischer Unterthan sen oder nicht. Ift berselbe nicht ein österreichischer Unterthan, so ist die Vorladung sammt den für die auswärtige Unterthanschaft des Vorgeladenen streitenden Gründen der f. t. obersten Justizstelle vorzulegen, welche sohin das Geeignete vorzukehren haben wird.

Drittens. Wenn der Vorgeladene ein öfterreichischer Unsterthan ift, so hat das Gericht die Zustellung der Vorladung nach den bestehenden Vorschriften zu besorgen, wenn er sich aber außer dem österreichischen Kaiserstaate aufhält, oder deffen Aufenthaltsort unbekannt ist, und er keinen zur Annahme erster Klagen befugten Bevollmächtigten nahmhaft gemacht hat, so ist ihm zu diesem Ende ein Curator zu bestellen, und diesem die Borladung zu behändigen.

Der Curator hat die Pflicht, ben Vorgelabenen von ber Vorladung durch eine in die Zeitungeblatter einzurudende Nachericht ober sonft im geeigneten Wege zu verftandigen.

Im Falle der Aufenthaltsort bes Worgeladenen im Auslande bekannt mare, hat bas Gericht, dem bie Worladung jugetommen ift, noch überdieß die auswärtige Gerichtsbehörde, in beren Begirt ber Borgeladene fich aufhalt, um beffen Berftan-

Eine Einsendung des Zustellungescheines an die auswärtige Gerichtsbehörde, vor welcher ber Vorgeladene zu erscheinen hatte, findet nicht Statt.

Wiertens. Die in ber gegenwärtigen Aprordnung vorgeschriebenen Umtehandlungen haben von Umtewegen ohne Aufrechnung von Lar-, Stampel- oder anderen Gebühren zu geschehen.

Fünftens. Vorstehende Bestimmungen gelten auch für die Zustellung von anderen aus ben ermähnten Ländern auf diesselbe Art einlangenden gerichtlichen Verordnungen in Civil-Angelegenheiten, vorbehältlich ber in Beziehung auf die Execution der Exkenntniffe auswärtiger Gerichte bestehenden Vorschriften.

Sechstens. Hierdurch werden in dem tombarbisch venestianischen Königreiche das Hofbecret vom 27. Februar 1821, und in den übrigen Candern das Hofbecret vom 19. Januar 1821, der Justizgesehsammlung, außer Kraft geseht.

Siebentens. Die öfterreichischen Gesandtschaften und Consulate in den angeführten Ländern haben im gehörigen Bege den Auftrag erhalten, die ihnem für öfterreichische Unterthanen nach dem dortigen Berfahren übergeben werdenden Borladungen oder andere gerichtliche Berordnungen in Civil-Ungelegenheiten unmittelbar und ungefäumt an die f. f. Appellations Gerichte, die es betrifft, oder, wenn der Borgeladene sich in den ungarischen Erbstaaten besindet, an die ungarische oder siebenbürgische Hoftanglen zu übersenden.

# Nr. 153.

Hofkanzley = Decret vom 16. August 1835, an sämmtliche Länderstellen. Justiz = Hosdecret vom 1. Jusius 1835, an sämmtliche Appellations = Gerichte mit Ausnahme Dalmatien. Kundgemacht in Nied. Desterr., in Dest. ob der Enns, in

Stepermark und im Küstenlande am 2., in Illyrien am 7., in Böhmen am 8., in Mähren und Schlesien am 22., in Throl am 28. September, in Galizien am 12. October 1835.

Recurerecht gegen Strafurtheile über Berbrechen oder schwere Poligen. Abertretungen auch wegen bes darin ausgesprochenen Schabenerfates allein.

Seine f. f. Majestät haben über ben, im Einvernehmen mit der f. f. vereinigten Softanzley und der f. f. Hofcommission in Justiz. Gesehlachen, erstatteten allerunterthänigsten Bortrag der f. f. obersten Justizstelle mit allerhöchster Entschließung vom 19. Junius 1835 zu erklären geruht, daß gegen Strafurtheile über Berbrechen oder schwere Polizey-Übertretungen, wodurch zugleich auf Schabenersat erkanntwird, auch wegen dieses Schabenersates der Recurs den in dem §. 463 des I., und in dem §. 415 des II. Theiles des Strafgesethuches genannten Partheyen binnen der in dem besagten Strafgesethuche bestimmten Frist, und zwar auch dann vorbehalten sep, wenn wegen der verhängten Strafe keine Beschwerde ergriffen wird, oder solche zu führen nach dem Geseh nicht zustehet.

Gegen Urtheile ber zwepten Instanz hat der Recurs nur in so fern Statt, als badurch eine Abanderung der Erkenntniffe erfter Instanz in Bezug auf den Schadenersatz zum Nachtheile des Verurtheilten ausgesprochen wird.

#### Nr. 154.

Hofkammer = Decret vom 18. August 1835, an sämmtliche Länderstellen mit Ausnahme Dalmatien und an sämmtliche Cameral = Gefällen = Ber=waltungen und Cameral = Magistrate. Kundge=macht in Nied. Dest., in Dest. ob der Enns, in Mäh=ren und Schlesien, in Steyermark am 1., in Böh=

men und Galizien am 4., in Tyrol am 5., in Ilyrien am 7., im Rüftenlande am 11. September 1835.

herabsehung des Eingangezolles auf Bobbinet (Tulle auglais;
Spigengrund).

Seine t. t. Majestat haben mit allerhöchster Entschließung vom 10, August 1835 zu bestimmen gerubt, daß der Einfuhr für glatten ausländischen Bobbinet (Tulle anglais, Spigensgrund) ohne irgend einen eingetragenen Deffin von zehn Gulben auf fün f Gulben Conventions Munge für das Nettos Wiener Pfund herabgesett werbe.

Diefer herabgefette Eingangezoll hat von bem Tage ber öffentlichen Rundmachung in Wirtfamkeit zu treten.

#### Nr. 155.

Hofkanzley = Decret vom 20. August 1835, an sämmtliche Länderstellen. Justiz - Hofdecret vom 3. Junius 1835, an sämmtliche Appellations = Gerichte. Kundgemacht in Nied. Desterr. am 3., in Stepermark am 5., im Kustenlande am' 10., in Ilyrien und Ehrol am 12., in Dest. ob der Enns am 15. und in Galizien am 29. September 1835.

Beftimmung, in wieferne die für eine Advocatur oder für eine Fiscal-Adjunctenftelle mit gutem Erfolg Geprüften gur Ausübung des Civil- und Criminal = Richteramtes befähiget erscheinen.

über eine allerunterthönigst gemachte Anfrage, ob und wie weit die dermahl vorgeschriebenen Abvocaten Prüfungen jene für das Civil- und Eriminal-Richteramt vertreten können, haben Seine k. k. Majestät mit allerhöchster Entschließung vom 27. May 1835 zu bestimmen geruht, daß der für die Advocatur und für eine Fiscal-Adjunctenstelle mit gutem Erfolg Geprüfte zur Erlangung der Bahlfähigkeits. Decrete für das Civil- und Eriminal-Richteramt zwar keiner besondern Prüfung für das Civ

vil = Richteramt bedürfe, wohl aber sich über eine ordnungsmäfige einjährige Criminalpraris ausweisen, und sohin eine befonbere Prüfung für bas Criminal = Richteramt mit gutem Erfolge
bestehen muffe. Übrigens geruhten Seine t. t. Majestät zu geftatten, daß die Gerichtsbehörden ausgezeichnete Fiscal-Adjuncten
und Advocaten, wenn sie auch die formelle Befähigung zum
Richteramte nicht erlangt haben, zu Rathsstellen in Antrag bringen bürfen, wenn sie von ihrer volltommenen Tauglichteit bazu
überzeugt sind.

#### · Nr. 156.

Hofkanzlen = Decret vom 22. August 1835, an sämmtliche Länderstellen. Zustiz = Hosbecret vom 7. September 1835, an sämmtliche Appellation8 = Gerichte. Kundgemacht in Stepermark am 17., in Tyrol am 19. September, in Mailand am 8. October, in Oest. ob der Enns am 16. Novem = ber 1835.

Allerhöchfte Bestimmung wegen Berbothlegung auf Diurnen und Diaten.

Seine f. f. Majestat haben über die vorgekommene Frage: ob die Befreyung der Taggelber von gerichtlichen Berbothen aufzuheben, und die Diurnisten, deren Taggeld durch ihr Berschulden mit Berboth belegt wurde, nicht zu entlassen waren? unzterm 7. August 1835 folgende allerhöchste Entschließung zu erslassen geruht:

Dinrnen und Diaten, welche folden Personen, bie nicht wirkliche Staatsbeamte find, gereicht werden, können mit gerichtlichem Verbothe belegt werden, und ist biese Bestimmung öffentlich bekannt zumachen, wenn eine berselben entgegengesette tund cegeben worden ware.

Es ist aber überhaupt, und insbesondere in Fällen, wo solche Verbothe und Erecutionsführungen auf Diurnen und Diasen vorkommen, mit der Entlaffung des Diurnisten, oder gegen Diaten Verwendeten vorzugeben, wenn er fich als muthwilliger, ober leichtsinniger Ochulbenmacher barftellt.

#### Nr. 157.

# Hoftanzley = Decret vom 22. August 1835, an fämmtliche Länderstellen.

Frenlaffung der Recursergreifung für Beamte, gegen ihre in gehöriger Form ausgesprochene Dienstentlaffung.

Seine k. k. Majestät haben über die von einer Landesstelle bierher gestellte Anfrage, welche Frist einem des Dienstes entsesten Beamten zur Überreichung des Necurses einzuräumen sey, unterm 7. August 1835 folgende allerhöchste Entschließung beradzelangen zu lassen gerubet: "Da die Vorstellungen gegen die "in gehöriger Form ausgesprochene Dienstentlassung keinen effectum suspensivum haben, so entsällt die Nothwendigkeit der "Bestsehung eines Präclusiv Eermines zu deren Überreichung, "welche dem in solchem Falle besindlichen Individuum an die hö"beren Behörden jederzeit fren steht. hiernach hat es daher auch "von dem in dem Wirkungskreise für die Länderstellen in dem
"S. 5 litt. c\*) vorkommenden Vorgehalte abzukommen."

# Nr. 158.

Hoftammer = Decret vom 24. August 1835, an sämmtliche Cameral = Gefällen = Verwaltungen. Kundgemacht in Ilhrien am 29., in Nied. Dest., in Dest. ob der Enns, in Vöhmen, Mähren und Schlesien, in Stehermark am 30. August, in Gaslizien am 1. September 1835.

Befteuerung der gebrannten geiftigen Fluffigkeiten ben der Erzeugung.

Seine f. f. Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 14. August 1835 anzuordnen geruht, daß die allgemeine

<sup>\*)</sup> Stehe den LVIII. Band dieser Gef. Samml. Rr. 114 S. 204.

Besteuerung ber gebrannten geistigen Flüssseiten ben ber Erzeugung in den Provinzen, wo die Verzehrungssteuer besteht, mit Ausnahme Tyrols und Borarlsbergs und des tombardische vernesianischen Königreiches, dann des Zollausschlusseim illyrischen Küstenlande, einzutreten habe. Zur Vollziehung dieser allerhöchsten Entschließung werden mit Bezug auf das Verzehrungsseteuergeset vom Jahre 1829, in Folge Decretes der k. k. allgemeinen Hoftammer vom 24. August 1835 vorläusig nachstehende Bestimmungen bekannt gemacht, welche mit 1. November 1835 in Wirksamkeit zu treten haben.

#### S. 1.

Die Erzeugung des Branntweines und Branntweingeistes wird in dem gesammten Umfange dieser Provinz der Entrichtung der Werzehrungssteuer unterzogen, es möge das Erzeuguiß zum unmittelbaren Genusse, oder für andere Zwecke bestimmt senn, und die Erzeugung gewerbmäßig betrieben werden, oder nicht. Gleichzeitig hat die Besteuerung des Branntweines, Branntweingeistes und der übrigen gebrannten geistigen Flüssigkeiten bem Ausschafte und Kleinverschleiße aufzuhören.

#### 6. 2.

Nach Maß des Rauminhaltes jener Gefäße, welche bes - ftimmt find, daß in benfelben die zur Branntweinbereitung erforzberliche Gahrung vor sich gehe, ist von jedem niederösterreichisschen Eimer des Rauminhaltes derjenigen dieser Gefäße, welche bierzu berwendet werden, in der Hauptstadt sowohl, als auf dem Lande an Berzehrungssteuer zu entrichten:

- a) ben Unwendung mehliger Stoffe, wozu Erdapfel, Erdsbirnen, alle Getreidearten und Gulfenfruchte, bann bie dazu geeigneten Rübengattungen gerechnet werden, neun Kreuzer;
- b) ben Unwendung von Rernobst, wozu Upfet, Birnen u. f. f. gezählt werden, dann von Beintrabern, Beerenfrüchten und Bierbrauabfallen ber gleiche Betrag von neun Rreugern;

bemerkten Branntweinbrenner vorzugehen ift, wird durch eine abgesonderte Verfügung naher bestimmt werden; ferners ist von Entrichtung der Verzehrungssteuer befreyt:

Drittens. Die Einfuhr von Branntwein, Branntwein, geist und anderen gebrannten geistigen Fluffigkeiten in die Sauptskabt der Proving, mit Ausnahme des Gemeinde Buschlages, welcher nach dem jedesmahligen Ausmaße desselben, und nach Maßgabe des im §. 4 bemerkten Alcohol Gehaltgrades zu entrichten ift.

# §. 7.

Wer Branntwein ober Weingeift ju erzeugen, mer biefen auf einen boberen Grad zu rectificiren, wer benfelben mit Gulfe von Deftillirgerathen zu einem feinern Genugmittel umzuftalten Willens ift , hat wenigstens vierzehn Tage por bem Eintriteiber Birtfamteit ber gegenwartigen Borfchrift, und in Butunte menigftens acht Lage vor bem Beginne bes Betriebes, nach Daggabe bes G. 12 ber Borfdriften über bie allgemeine Bergebrungefteuer ber Befallsbeborbe eine genaue Befdreibung ber jum Betriebe geborigen localitaten, nebft ben etwa vorhandenen gebeimen Communicationen, und eine Uberficht aller Berkevorrichtungen und Aufbewahrungsgefäße, unter welcher insbesonbere ber Rauminhalt ber Berathichaften , wozu besonders bie Daifch-Bottiche, Maifcmarmer, Reffel (Blafen), Rubler, bann bie Bormaifch:Bottiche, Maifcbehalter, Rublmannen, Befen: und Spulichgefaße, Lutter- und Branntweinbehalter, und überhaupt alle fur die Bereitung ber Stoffe, und gur Aufbewahrung bes Productes bestimmten Gefäße geboren, anzugeben ift, ju überreichen, auch vom Dienftperfonale benjenigen ober biejenigen nahmbaft ju machen, welche die Aufficht über die übrigen führen.

# §. 8.

In Bezug auf jene Beschreibung ift von ber Gefällsbehörde nach ben Bestimmungen bes Unbanges bes Verzehrungssteuer-Circulares vom 28. Junius 1829, zu den §§. 11 und 18 die

Untersuchung ju pflegen, und ber biergu abgeordnete Befalls: beamte bat mit Bengiebung einer obrigfeitlichen Derfon, und in Gegenwart ber fleuerpflichtigen Parthen, welche bierben ber nothigen Gulfeleiftung fich zu unterzieben bat, ben Rauminbalt ber Werktogerichtungen und Gerathschaften, welche auf bie gefallsamtliche Controlle einen wefentlichen Ginfluß nehmen, geborig zu erheben, und nach Maßgabe des Befundes bie Borrichtungen und Geratbichaften mit ihrem Rauminbalte und mit fortlaufenden Bablen auf eine nicht leicht vertilgbare Beife von Mugen gefällsamtlich zu bezeichnen. ilber bie Refultate ber Unterfudung batiderfelbe ein umftandliches Protocoll aufzunehmen; welches zur Grundlage ber gefällsämtlichen Controlle zu bienen bat, und von der Parthen, wie von der obrigfeitlichen Derfon mit ju unterfertigen ift. Ubrigens finden bie im §. 13 bet Borfdriften über die allgemeine Bergehrungesteuer enthaltenen Bestimmungen ibre Unwendung.

# **§.** 9.

Gabrungsgefäße für mehlige Stoffe unter fünf niederoffen reicifchen Eimern Rauminhalt, und für nicht mehlige Stoffe von weniger als bren niederöfterreichischen Eimern Raumgehalt werden, mit Ausnahme bes im S. 6 ad a bemerkten Falles ber Steuerbefrenung nicht zugelaffen, wofern nicht ben Nachweifung befonderer Umftande die Bewilligung der Gefällsbehörde hierzu ertheilet wurde. Diese Bestimmungen sinden Anwendung

Erftens auf alle Brennerenen, welche nach dem 31. De tober 1835 errichtet, und in Betrieb gefet werden;

Zwentens auf alle anderen Brennerenen vom 1. November 1836 anzufangen. Jedoch ift es unterfagt, auch in diesen Brennerenen Gabrungegefäße in Unwendung zu bringen, beren Rauminhalt das oben vorgezeichnete Maß nicht erreicht, und welche nicht in der Beschreibung der Brennerenen (§. 7 und 8) aufgeführt find.

#### §. 10.

Go lange ber Betrieb stille steht, werben nach Maßgabe ber Bestimmungen bes §. 14 ber Borschriften über die allgemeine Berzehrungssteuer die Werksvorrichtungen und Gabrungsgefäße burch ämtliche Versieglung, oder auf andere geeignete Art außer Gebrauch geseit; der Brenner ist für die Unversehrtheit der vom Gefällsbeamten angelegten Siegel oder Bezeichnung verantwortslich, wenn anders ein zufälliges Ereigniß, an welchem er keine Schuld trägt, oder fremdes Verschulden einer Person, für welche ihm nicht die Haftung obliegt, nicht nachgewiesen werden kann.

#### §. 11.

Go oft eineisteuerpflichtige Parthey ben Betrieb zu begins nen gebenkt, hat sie wenigstens vier und zwanzig Stunden vorher das steuerbare Verfahren in der Art, wie es durch eine abgesonderte Rundmachung angeordnet werden wird, der Steuerbezirks. Obrigkeit anzumelden. Die Anmeldung kann sich auch auf mehrere nach einander folgende Betriebstage erstrecken, darf zeboch den Betriebsumfang eines Monaths nicht überschreiten.

#### §. 12.

Die Verbindlichkeit zur Anmelbung tritt auch bey ber nach 5. 6 ad 2 bemerkten fleuerfrepen Rectification bes Branntweisnes, Erzeugung von Rofoglio, Liqueurs und Bereitung anderer mit verschiedenen Stoffen versetten geistigen Flüffigkeiten aus bereits versteuertem Branntwein und Branntweingeist zum Behufe bes Gebrauches ber Destillir. Gerathschaften ein, und ber Gefällsbehörde steht zu, nach Beschaffenheit der Umstände die Nachweisung ber Versteuerung, wofern der Branntwein vom Destillateur selbst erzeugt wurde, und des Bezuges, wenn er benselben auf andere Art an sich gebracht hat, zu verlangen.

#### 6. 13.

Das steuerbare Verfahren wird begonnen:

Er ft en 8. Mit Stoffen, von deren Verwendung die Steuer nach dem Rauminhalte der Gabrungsgefäße bemeffen wird (S. 2.) wenn

- a) Stoffe, die fich in dem zur Maischbereitung geeigneten Buffande befinden, in die Gabrungsgefaße gebracht merben, ober wenn
- b) Stoffe, die sich nicht in dem zur Maischbereitung geeigneten Zustande befinden, in den Gabrungsgefäßen demjenigen Verfahren unterzogen werden, das erforderlich ist, um sie in den zur Maischbereitung geeigneten Zustand zu versetzen;

Bwentens. In ben Kallen, in welchen bie Steuer nach ber Menge und Grabhaltigfeit bes Erzeugniffes bemeffen wird', mit ber Untergundung der Brennvorrichtung.

# §. 14.

Die Granze ber Dauer ber Einmaischung vom ersten Einschütsten in die Gefäße bis zum ersten Ausheben der reifen Maische, dann die Dauer der Brennzeit mird durch eine nachträgliche Worschrift naber bestimmt, und zur öffentlichen Kenntniß gebracht werben.

# §. 15.

# . Es ift nicht geftattet :

Erstens. Das steuerbare Verfahren zu beginnen, bann 3 weytens in den Fällen, wo das steuerbare Verfahren mit dem Einmaischen beginnt, die Brennvorrichtung unterzuzunden, ohne daß bereits die gelöste, mit der Empfangsbestätigung versehene Steuer=Bollete und rücksichtlich des im S. 6 bezwerkten Brennens zum eigenen Gebrauche die ämtliche Bestätigung über die geschene Anmeldung für das vorzunehmende Versfahren sich in dem Betriebslocale, und in den Sänden des Brenners oder dersenigen Person, welche an dessen Stelle Rede und Antwort zu geben hat, besindet.

Drittens. Durfen die Brennvorrichtung und Maifchwarmer nur mabrend ber Brennzeit mit ben zur Branntweinerzeugung bestimmten Stoffen gefüllt fepn, und

Wiertens ift unterfagt, in bem Betriebslocale bes Brenners andere jur Branntweinerzeugung verwendbare Stoffe, in ben Wohnungsbestandtheilen desselben hingegen solche Stoffe in bem Bustanbe ber Maische aufzubewahren.

#### §. 16.

Die Gefällsbehörde ift ermächtiget, ben Inhabern von Brennereyen, welche in einem ausgebehnteren Betriebe stehen, für die zu entrichtende Steuer einen Eredit auf langere oder fürgere Dauer unter Bebingungen, worüber die naberen Bestimmungen in einer abgesonderten Borfcrift bezeichnet und öffentlich werden kund gemacht werden, zu bewilligen.

### §. 17.

Die verzehrungssteuerpslichtigen Parthepen, welche an der Bewilligung des Eredits keinen Theil nehmen, werden der in den Worschriften über die allgemeine Verzehrungssteuer enthaltenen Verpflichtung zur Führung von Empfungs- und Ausstoße Registern enthoben, und die Gefällsbehörde wird anstatt derselben die Aufnahme von Revisions-Befunden einleiten. Die hierauf sich beziehenden Weisungen und Formulare, so wie die Formulare der verschiedenen Arten der Anmeldungen werden abgessondert zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.

# **§**. 18.

Alle in der Rundmachung über die allgemeine Berzehrungsfieuer vom 28. Junius 1829 enthaltenen und frater nachgefolgten Anordnungen, so wie insbesondere die in den §§. 34 — 42
für die Übertretungen der Berzehrungssteuer-Borschriften sestgesetten Strafbestimmungen finden, in so fern sie durch gegenwärtige Borschrift nicht ausdrücklich abgeandert werden, auch auf
bie in der Letteren enthaltenen Bestimmungen, und auf die

Falle der unterlaffenen Befolgung ober Übertretung berfelben, volle Unwendung.

#### , §. 19.

Insbesondere wird angeordnet:

Einer Strafe bis zum Betrage von gebn Gulben, nach Bors fdrift bes §. 34 jener Rundmachung unterliegt:

- a) wer andere als die erklarten Stoffe jum Betriebe vermens bet, wenn die Stoffe zu ben mit gleicher Steuergebuhr belegten Gattungen geboren;
- b) wer in anderen als in den angemeldeten Gefäßen, wenn auch von gleichem Rauminhalt einmaischt, gestampfte ober zerquetschte Stoffe zum Behufe der Branntweinerzeugung einschüttet, oder andere als die angemeldeten Keffel unterzündet, oder wer überhaupt sich einer auch nur theilwelfen Unrichtigkeit in der Anmeldung oder einer nachfolgenden Ubweichung von derselben schuldig macht;
- c) wer fich folder Gefäße ober Borrichtungen bedienet, welche nicht die gefällsämtlich vorgeschriebene Bezeichnung erhalten haben, oder wer an denselben Beranderungen vornimmt, oder vornehmen läßt, ohne innerhalb von vier und zwanzig Stunden der Gefällsbehörde die Unzeige davon zu erstatten;
- d) wer die amtliche Bezeichnung zerffort, ober untenntlich macht, ober die (h. 10) burch Indere, ober burch Bufall geschene Beschädigung, ober ganzliche Bertilgung zur Erwirkung ber Erneuerung binnen 24 Stunden nach hier- von erlangter Kenntniß anzuzeigen unterläßt;
- e) wer einer ber in gegenwärtiger Aundmachung enthaltenen Unordnungen nachzukommen unterläßt, wenn für diefe Unterlaffung nicht eine besonders festgesette Strafbestim= mung vorgeschrieben ift.

#### §. 20.

Einer Strafe, beren Betrag bis"fünfzig Gutben bemeffen werden fann, ift zu unterziehen:

Revernden Ginfuhr von Branntwein und anderen gebrannten geistigen Fluffigkeiten bas Gefäll verkurzt ober zu verkurzen versucht wurde.

Dieselbe Bestimmung findet auch auf ben nach §. 6 ben ber Ginfuhr über die Linien ber Provinzial - Sauptstadt zu entrichtenden Gemeinde - Zuschlag Unwendung.

#### §. 23.

Von allen mit dem ersten des Monaths November 1835 ben Branntweinerzeugern, Handeltreibenden und Kleinverschleiskern, welche ihr Unternehmen gewerdsmäßig betreiben, vorhansdenen Vorräthen an Branntwein und Branntweingeist, wenn solche die Menge von einem halben niederösterreichischen Eimer übersteigen, ist die Steuer nach dom im §. 4 der gegenwärtigen Vorschrift bezeichneten Ausmaße, und mit Anwendung der im §. 16 in Bezug auf die Steuerborgung erwähnten Vorschrift zu entrichten, wosern nicht die hiervon entrichtete tarifsmäßige Verzehrungssteuer=Gebühr durch Zahlungs-Bolleten nachgewiessen werden kann, in welchem Falle für die beygebrachten Zahlungs-Bolleten, nach gefällsämtlich eingehohlter Überzeugung, von dem wirklichen Vorhandensenn der Vorräthe Frey=Bolleten ausgestellt werden.

Bu biefem Ende ift bis 15. bes Monathe October 1835 von jener Menge ber Vorrathe, für welche mit 1. November 1835 vie Steuer zu entrichten, oder die Ausstellung von Frey-Bolleten anzusuchen seyn wird, an die Gefällsbehörde des Bezirkes die entsprechende Anmelbung zu machen, widrigen Falls die nach dem 31. des Monaths October 1835 betretenen Vorrathe solcher Urt in Strafanspruch zu nehmen, und rücksichtlich der Steuerzgebühr nach dem im §. 4 der gegenwärtigen Vorschrift angedeusteten Ausmaß zu behandeln seyn werden.

Much bie Borrathe von Liqueurs, Rofoglio und andern gebrannten geiftigen Getranten find von bem Erzeuger anzumels ben, und werben barüber Frey : Bolleten ausgestellt werben.

#### Nr. 159.

Hoftanzleh=Decret vom 29. August 1835, an sämmtliche Länderstellen mit Ausnahme Maisland, Venedig und Dalmatien. Kundgemacht in Nied. Dest. am 23., in Stepermark am 24., im Küstenlande am 26., in Mähren und Schlesien am 28., in Tyrol am 29. September, in Desterr. ob der Enns am 1., in Illyrien am 3., in Böhmen am 17. October, in Galizien am 7. November 1835.

Unwendung des Patentes vom 31. December 1800, auf die Pacitungen der Guter, der Stadte und Gemeinden.

Seine k. f. Majestät haben mit allerhöchfter Entschließung vom 23. May 1835 zu gestatten geruht, daß das Patent vom 31. December 1800, Nr. 514, der Justig. Gesehsammlung auch für die Pachtungen der Güter, der Städte und Gemeinden für die Zukunft, das heißt: für die nach der Kundmachung dieser allerböchsten Bestimmung abgeschlossenen Pacht-Contracte in den Provingen, wo das bemerkte Patent in Wirksamkeit stehet, mit solzgenden Modificationen gesesliche Kraft habe, daß

Erstens die in den §§. 7 und 8 bes berufenen Patentes bezeichneten Rlagen des Pachters, eben so wie alle übrigen gesen Gemeinden gerichtete Klagen, gegen die Gemeindeverwaltung gerichtet, und ben bem für die Gemeinde, welche es betrifft, nach den Jurisdictions = Vorschriften competenten Gerichte überreicht, und

3 went ens bie in bem §. 11 bezeichneten gerichtlichen Berhandlungen von den Bertretern der Gemeinden bey demjernigen Gerichte angesucht, und veranlaßt werden muffen, welches nach Umftanden zu Folge der allgemeinen Jurisdictions-Borschriften für solche Umtshandlungen gegen den Pachter der sie betreffende competente Gerichtsstand ift.

# Nr. 160.

# Hofkammer = Decret vom 5. September 1835, an fämmtliche Länderstellen.

Sinausgabe neuer Binfen : Coupons fammt Talons zu den fünfpercentigen Conventions : Munge : Obligationen.

Die Coupons ber 5 pCt. C. M. Staatsschuldverschreibungen vom 1. November 1823 geben mit 1. November 1835 gu Ende, und es tritt baber die Nothwendigkeit ein, zu benselben neue Couponsbogen hinauszugeben.

Die neu hinauszugebenden Couponsbogen umfaffen einen Beitraum von 13 Jahren und der erste Coupon ist mit dem Berfallstermine, 1. May 1836, det lette Coupon mit dem Berfallstermine 1. November 1848 versehen. Am Schlusse ist jedem Couponsbogen eine Anweisung auf weitere Binsen = Coupons (Talon) bengegeben.

Die hinausgabe ber neuen Couponsbogen hat mit 1. Movember 1835 zu beginnen und darf nur gegen Producirung ber Original = Obligationen geschehen.

Da beschlossen wurde, die Hinausgabe bieser Couponsbosgen nicht auf die Universals Staats und Bancoschulden Cassa allein zu beschränken, sondern dieselbe auch durch die Creditsabtheilungen in den Provinzen vornehmen zu lassen, so erhält die Landesstelle den Auftrag, die Creditsabtheilung anzuweisen, daß sie die neuen Couponsbogen zu jenen Obligationen, welche bey ihr angemeldet werden, hinauszugeben und sich daben nach jener Instruction zu benehmen habe, die ihr zu Folge des hierortigen Erlasses vom 30. May 1828\*) vorgezeichnet wurde.

Bugleich ift die Ginleitung zu treffen, daß in der Liquidas tur der Creditsabtheilung eine geschriebene Rundmachung des Inhaltes angeheftet werde, daß die neuen Couponsbogen zu ben

<sup>\*)</sup> Siehe den LIV. Band Diefer Sef. Sammi. S. 176 Rr. 99.

5 pCt. C. M. Staatsichuldverschreibungen vom 1. November 1825, beren Coupons mit 1. November 1835 zu Ende geben, bey bieser Ereditsabtheilung gegen Producirung ber Original-Obligationen behoben werben konnen.

#### Nr. 161.

Hofkanzley = Decret vom 7. September 1835, an die Länderstellen in Nied. Dest., in Dest. ob der Enns, in Steyermark, in Mähren und Schlessen, in Böhmen, in Ilhrien, im Küstenlande und in Tyrol. Kundgemacht in Steyermark am 17., in Nied. Dest. am 19., in Böhmen am 20. September 1835.

Berboth ber Zulaffung der in Paris angekundigten Bibliothek der beutschen Glaffiker in den beutschen Bundesstaaten.

Nachdem in Folge Soffanzley. Decretes vom 7. Geptemsber 1835, die deutsche Bundesversammlung in ihrer achtzehnten Sigung vom 13. August 1835 beschlossen hat, daß die Buslassung und der Vertrieb der in Paris angekundigten Bibliothek ber beutschen Classiker in sammtlichen deutschen Bundesstaaten zu untersagen sep, so wird dieses hiermit zur Nachachtung bestannt gemacht.

## Nr. 162.

Hofkanzley = Decret vom 9. September 1835, an fämmtliche Länderstellen mit Ausnahme Mailand, Venedig und Dalmatien. Justiz = Hosbecret vom 10. August 1835 an das böhmische Appellations = Gericht. Kundgemacht in Illyrien am 26., in Ried. Desterreich und Desterreich ob der Enns am 28. September, in Stepermark am 10.,

# in Böhmen am 15., in Galizien am 18. October 1835.

Bestimmungen in Ansehung der kunftigen Berwaltung der Gerichtsbarteit über die sogenannten deutschen von der Arone Bohmen abhängigen Leben und deren Bestiger.

- Seine f. f. Majeftat haben mit allerhöchster Entichließung vom 3. Junius 1835, in Unsehung ber künftigen Berwaltung ber Gerichtsbarkeit über bie sogenannten beutschen von ber Krone Böhmen abhängigen Leben und beren Besiger folgende allers höchste Bestimmungen zu erlaffen geruht.
- 1) Das bohmische Appellationsgericht wird von ber bemfelsten bisher ausnahmsweise zugewiesenen Gerichtsbarkeits-Berwaltung in erster Inftanz über die ermahnten Leben und beren Bessiger enthoben, und bafur
- 2) das böhmische Landrecht als forum privilegiatum bes gesammten böhmischen Abels auch für die deutschen Leben Böhmens und beren Bestiger in allen Civil Justizangelegenheiten sowohl in Streitsachen als in Geschäften des adeligen Richteramtes zum Personal und Realrichter in erster Instanz mit Vorbehalt der Berufung an das böhmische Appellationsgericht in zwenter, und an den obersten Gerichtshof in dritter Instanz bestimmt, in dessen Folge auch die deutsche Lebentasel künftig bey dem böhmischen Landrechte ausbewahrt und fortgeführt wird, dagegen werden
- 3) alle übrigen die deutschen Leben betreffenden Geschäfte in publico-politicis dem bohmischen Landesgubernium mit Bor-Behalt der weitern Berufung an die vereinigte Hoffanzlen zusgewiesen.
- 4) In Eriminalangelegenheiten aber haben die in Bohmen bestehenden Eriminalgerichte die Gerichtsbarkeit auch über diese Lebensvafallen nach den in dem ersten Theile des mit 1. Janener 1804 in Birksamkeit getretenen Strafgeseges enthaltenen Bestimmungen auszuüben.

Bon biefer allerhöchsten Entschließung wird die Landesstelle zur weitern Rundmachung mit dem Bapfate in die Renntnit gesetz, daß die Bestimmungen derfelben wim i. Janner 2006 angefangen in Wirksamteit treten.

#### Nr. 163.

Hoffanzley = Decret vom 11. September 1835, an sämmtliche Länderstellen. Justiz = Hosdecret vom 1. Julius 1835, an sämmtliche Uppellations = Sezichte. Kundgemacht in Nied. Dest. am 26., in Throl am 28., im Küstenlande am 30. September, in Böhmen und in Stepermark am 2., in Ilhzien am 3., in Mähren und Schlessen am 6., in Galizien am 7. October 1835.

Bollichrig gewordene, und vollichrig erklarte Mundel find berechtiget, ihre Bormunder von der gerichtlichen Schluftrechnung gu befrenen.

Se. f. f. Majestät haben zur Erläuterung bes Paragraphes 262 bes allgemeinen burgerlichen Gefetbuches burch allerhöchste Entschließung vom 11. November 1826 und 19. Junius 1835 zu erklären geruht, daß den volljährig gewordenen, und den volljährig erklärten Mündeln frenstehe, ihre Vormunder von der gerichtlichen Schlußrechnung zu befrepen.

#### Nr. 164.

Verordnung und Kundmachung des mährisch= schlesischen Landes=Guberniums vom 12. Sep= tember 1835.

Bauordnung für die Landstädte, Martie und Dorfer in den Provingen Mahren und Schlefien.

Bur Reglung des Benehmens ben vorfallenden Baulichteiten in ben Canbstädten, Markten und Dorfern bat Die Canbestielle die auf Erreichung ber Privat- und öffentlichen Siderheit, ber Gesundheit, Bequemtickeit und Anständigkeit abzielenden Bau-Polizenvorschriften in eine eigene Bauordnung zusammengestellt, nach welcher sich die Behörben und Canbesbewohner auf bas Punctlichfte zu benehmen haben.

# Bauordnung

für sämmtliche Landstädte, Märkte und Dörfer, ber Provinzen Mähren und Schlesien.

# I. Abtheilung.

Bauordnung für die Städte Mährens und Schlefiens.

#### A.

Anordnungen, welche vor dem Beginne des Baues gu befolgen find.

- S. 1. In ben Stabten barf teine neue Privatbauführung ohne Bewilligung ber Magistrate ober ber obrigkeitlichen Amter unternommen werben.
- S. 2. Bu neuen Bauführungen werben jene gegählt, wo ein gang neues Gebaube errichtet, ober ein bestehendes volltommen umgestaltet, ein wie immer gearteter unterirdifder Bau geführt, ober burch Aufsetzung von Stockwerken und ben Busbau von Flügeln erweitert und vergrößert wird.
- S. Der Bauunternehmer ist verpflichtet, vor ber Eins leitung bes Baues, bas Gesuch um die Ertheilung bes Baus consenses bem Magistrate ober obrigkeitlichen Amte zu überreischen, und dieser Eingabe, ben von einem befugten Baus ober Maurers und Zimmermeister in duplo entworfenen und unterfertigten Grundriß aller Geschofe, mit, die innere Structur darstellenden Profilen, mit der Hauptansicht des Gebäudes, mit

bem Dadwertsate und mit bem Situationsplane, in welchem ber hofraum, bie angranzenden Gebaube, bann die Gaffe ober ber Plag, an welchen die Fronte bes Gebaubes anftogt, zu bezeichnen find, benguschließen.

Ben dem Entwurfe der Plane ift nur die Biener Klaftermaß anzunehmen. Sollte der Bau in der Nähe eines Fluffes auszuführen senn, so muß im Bauplane das Niveau des höchften Wafferstandes angedeutet werden.

S. 4. Nach Vorlegung bes Gesuches um die Ertheilung ber Baubewilligung ift unverzögert von einem Abgeordneten des Magistrats oder obrigkeitlichen Amtes, mit Beyziehung des Gesmeindevorstandes, dann eines erfahrenen unbefangenen Bausoder Maurers und Zimmermeisters, bes Bauunternehmers, seis Bauführers und ber betheiligten Nachbarn die örtliche Bessichtigung vorzunehmen, und mit Umsicht dahin zu wirken, daß bie vorkommenden Anstände im gütlichen Wege behoben werden.

Werben von ben Nachbarn gegen ben angetragenen Bau Einwendungen vorgebracht, die sich auf ihre Privatrechte beziesben, und ist ein Übereinkommen nicht zu erzielen, so kann wohl von der Behörde der Bau als in öffentlicher und polizeplicher Rücksicht zulässig erklart werden, die Austragung des Streites selbst ist jedoch nach Weisung des Hosbecretes vom 9. Marz 1787 auf den Rechtsweg zu verweisen, und bis zur Beendigung eines solchen Rechtsstreites mit der Baubewilligung zurückzuhalten.

Sollte es zur Erzielung einer geraden Frontlinie mit ben Nachbargebauden, ober aus wichtigen polizeplicen Rucfichten wunschenswerth ober nothwendig werden, mit dem Gebaude vor ober auf bem Baugrunde zurückzurücken, so ist ben dieser Bershandlung die Nergütung für den Bauunternehmer, oder für den fremden Grundbesiger zu ermitteln, und wo möglich sicher zu stellen.

Über die gepflogene Berhandlung ist ein Protocoll aufzunehmen, und die daben nach dem Localbefund angetragene Berichtigung der Plane ersichtlich zu machen.

S. 5. Das aufgenommene Protocoll ift von bem Commif-

fionsleiter bem Magistrate ober Umte ju überreichen, von weldem nach anftandslos erkanntem ober abgeanderten Plane ber Bauconsens ohne Verzug zu ertheilen ist.

Sind die Abanderungen ber Art, daß sie zur Erzielung der Festigkeit des Gebäudes, der Feuersicherheit oder aus polizenlichen Rücksichen vorgezeichnet wurden, so ist ben Ertheilung des Bauconsenses die Unternehmung des Baues nach dem abgeanderten Plane ausdrücklich anzuordnen; Anderungen und Berichtigungen der Plane aber, welche nur die Verschonerung oder eine zweckmäßigere innere Einrichtung zum Zwecke haben, sind dem Bauunternehmer bloß zur Beachtung anzuempfehlen.

- 6. 6. Ben vorkommenden Sauptreparaturen, bie gur Erbaltung bes Bauftandes on bem Bangen ober an ben Sauptbefandtheilen vorgenommen werben, ben Umftaltung ber außern Fronte, und benjenigen Bauführungen, wodurch ber bestebenbe Bauftand durch Sinwegnahme, Singufügung ober Umftaltung von Bestandtheilen irgend eine wesentliche Beranberung erleibet, welche auf die Festigleit, Feuersicherheit, auf bas außere Unfeben bes Gebaubes, ober auf bie Rechte bes Dachbarn Ginfluß nehmen tann, find von den Bauunternehmern bie Grundriffe mit ber Sauptanficht und ben Profilen ber gur Ertheilung des Bauconfenfes berufenen Beborde vorzulegen, welche bie ortliche Befichtigung in ber im 4. S. bezeichneten Urt einzuleiten und nach bewirkter Prufung ber Bauplane burch gefdicte und erfahrene Berkverftanbige ober im Dienfte ftebenbe Baubeamte, unverzögert die Baubewilligung zu ertheilen, ober die zu ent fernenden Anftande dem Bauunternehmer zu eröffnen haben wird.
- S. 7. Wenn ein öffentliches Gebaube, wie z. B. eine Rirche, ein Pfarr- und Schulgebaube u. f. w. aufgeführt wird, ober Sauptreparaturen an diesen, der Aufsichtber politischen lans besfürstlichen Behörden zugewiesenen Gebauben vorgenommen werden sollen, sind die Bauplane nach gepflogener Erhebung von dem Bnigl. Kreis : Ingenieur, und ben größeren Bauunternehmungen auf Anordnung des k. k. Landesguberniums selbst von der k. k. Provinzial : Baudirection zu verfassen, es muß die im

4. Abfage angeordnete Baucommission mit Benziehung der betheiligten Nachbarn, nach Umständen unter der Leitung eines königs. Kreiscommissärs, mit Bentritt des Kreisingenieurs, oder eines Beamten der Provinzial-Baudirection abgehalten, und das Commissions-Operat mit allen Planen und mit den Kostenüberschlägen durch das Kreisamt der Entschließung der berufenen böheren Behörden unterzogen werden.

Bey neuen Bauführungen und Sauptreparaturen, welche in den Städten auf Koften der Gemeindrenten unternommen werden sollen, find nach eingeholter böherer Genehmigung der Baueinleitung die Besichtigungs Protocolle mit den Baupfänen, und den mit den Material- und Arbeitspreis-Verzeichnissen belegten Koftenüberschlägen, dem Kreisamte zur Prüfung der Plane und Erwirkung der Baubewilligung vorzulegen.

S. Die innere Eintheilung ber neuen ober wieber herzus ftellenden Privatgebaude bleibt unter ber Bedingung ber Bermeibung feuergefahrlicher ober sonft gefahrdrohender Anlagen, ben Bauunternehmern überlaffen.

Bu Reparaturen, die bloß die Ausbefferung einzelner ichabhafter Gegenstände ohne Abanderung des bestehenden Bauftanbes jum Zwecke haben, bedarf és ben Privatgebauden keiner Bewilligung.

Nur follen fich auch ben geringfügigen Bauten bie Bauunternehmer nie ber Gesellen ohne Biffen ihrer Meister, welche ben Baugettel auszustellen haben, bebienen, nur mit ben Deiftern accordiren, und biesen bie Zahlung leiften.

- S. 9. Nach erhaltenem Bauconsense soll vor ber Aufstellung der Baugeruste die Baueinleitung dem Magistrate oder obrigkeitlichen Umte zur Kenntniß gebracht werden, damit rucksichtlich ber ungehemmten öffentlichen Vorüberfahrt das Erforberliche vorgekehrt werden kann.
- S. 10. Bor erhaltenem Bauconfense barf kein Bau bes gonnen werden; der gegen biese Anordnung handelnde Bauoder Zimmermeister ist selbst bann, wenn bie Baucommission abgehalten worden ware, zu bestrafen, und es soll sich der Bau-

LXI. Bb. 16

meister in dem nach genauer Aberzeugung von der Beschaffenheit bes Baues auszustellenden Baugettel auf ben Tag ber Ausfertigung und die Geschäftszahl bes erwirkten Bauconsenses berufen.

- S. 11. Die Bauconsense sind nur auf ein Jahr giltig, und muffen nach Ablauf dieser Frift, wenn inzwischen tein Gebrauch bavon gemacht wurde, wieder neu angesucht werden, wenn auch teine Anderung in dem damahls genehmigten Bauplane vorgenommen werden will. Wird eine Abanderung des Bauplanes beabssichtiget, so erlischt der Bauconsens damit augenblicklich, und es muß unter Vorlegung der Plane ein neuer Consens nachgesucht werden.
- S. 12. Wenn gegen bie bereits erfolgte Genehmigung eines Baues ein Recurs ergriffen wirb, ift bie Bauführung bis jur bobern Entscheidung in ber Regel einzustellen.

#### В.

Borfdriffen, welche ben Ausführung des Baues zu beobachten find.

S. 13. Bey der Vornahme eines neuen Baues, ober einer Sauptwiederherstellung, hat sich der Bauunternehmer eines gesetzlich befugten, geprüften Bau- ober Maurer-, Zimmer- ober Biegelbeckermeisters, unter sonstiger ftrenger Uhndung zu bedienen.

Der Bauunternehmer und der Baumeister find fur die genaueste Beobachtung der genehmigten Bauriffe verantwortlich,
jede willfürliche Abanderung vom Bauplane wird mit dem Bemerten verbothen: daß der Bau- und Zimmermeister nach den
gesehlichen Bestimmungen bestraft, und noch insbesondere zur
sogleichen Abtragung des unbefugt Erbauten, und zur Entschäbigung des Bauunternehmers verhalten werden wurde.

Die fonelle Wahrnehmung eigenmächtiger Abweichungen und ihre fogleiche Ginftellung wird ben Grundobrigkeiten und allen jur Auflicht bestellten Beborben jur besondern Pflicht gemacht, und sie fur ben Unterlag unter Berantwortung gestellt.

5. 14. Jebes neue Gebaude foll mit vollfommen guten Masterialien, nahmlich mit Berwendung von gehörig ausgebranns

ten Ziegeln, wohl ausgetrodneten Baufteinen, und gutem, gehörig zubereiteten Mörtel hergestellt werden. Die Dachstühle find aus trockenem, gesunden, nicht überfidndigen und zur rechten Zeit gefällten Golze zu bauen.

Mur für ben innern Ausbaudürfen die Luft- ober fogenannten ägyptischen Biegel, endlich zur feuerfesten Gindeckung der Wirthschaftsgebaude in Ermanglung von Dachziegeln und Schiefer, Lehmschindeln verwendet werden. Für die Erzeugung guter Ziegelmaterialien haben die Ortsobrigkeiten aus polizeplichen Rücksichten Sorge zu tragen.

- S. 15. Die Aufführung neuer hölgerner Gebäube in ben Städten wird mit der Bemerkung untersagt, daß, wenn ben bentehenden hölgernen Gebäuden Sauptreparaturen vorgenommen werden muffen, die Anordnungen des S. 14 zu beacheten sind, und dadurch, daß benspielsweise statt der Einziehung einer neuen Solzwand eine Mauer aufgeführt wird, die hölgernen Gebäude allmählig in gemauerte umgestaltet werden.
- 5. 16. Bey jebem neuen Wohngebaube ist die Mauerstarte vorzugsweise zu beachten, ba jedoch die Bestimmung derselben von der Höhe der Stockwerke, von den Dimensionen der Geswölbungen, von der Tiefe der Tracte (Breite des Gebäudes) und anderen Verhältniffen abhängt, so wird die Gepstogenheit zum Anhaltspuncte vorgezeichnet; wornach die Dicke der Hauptmauer im oberen Stockwerke wenigstens ein und einen halben Schuh betragen soll, mit jedem Stockwerke abwärts um 3 bis 6 Zoll zu verstärken, im Fundamente aber wenigstens um 6 Zoll im Vergleiche mit dem Erdgeschofe stärker zu halten ist.

Die Grundmauern eines neuen Gebäudes find für ben Fall, bag der Baugrund aus Wellfand, Moorboben, angeschüttetem Erdreiche oder sonft lockeren Erdschichten bestehen, oder von Quelelen, die nicht abgeleitet werden konnen, erweicht seyn sollte, auf einen liegenden Rost aufzuführen, oder nach Umständen mit einem Pfahlroste zu versehen; Ufermauern oder Gebäude, als: Mühelen, Fabriken u. s. w. deren Juß vom sließenden Wasser bes spült wird, muffen gegen Unterwühlung an der Wassersiete mit

einer Barftenwand versichert, wenigstens bis über ben bochften Bafferstand von Quabern ober behauenen Steinen, und burche aus mit Kalt ober Cementmortel aufgeführt werben.

- S. 17. Die Keller sind in der Regel unter den Gebäuden anzubringen, und gehörig zu überwölben. Das Überlegen mit Holz wird verbothen, und in dem Falle, daß Keller außerhalb der Gebäude angelegt werden wollten, soll dieses nie unter einem offenen Plate, oder einer Fahrtstraße, sondern nur in einem gesperrten Raume Statt sinden. Die Einwölbung mit hierzu geeigneten Steinen oder Biegeln wird auch hier unerläslich.
- §. 18. Die Erdgeschofe aller neu aufzuführenden Bohngebäude find zur Berhinderung der Feuchtigkeit und zur Erzielung der Gleichförmigkeit so anzulegen, daß die Fußböden wenigstens 6 Boll über den Sorizont des Pflasters oder der Strafe zu liegen kommen.

Wenn bie Aufführung eines neuen Gebäudes innerhalb des Uberschwemmungs - Gebiethes eines Fluffes oder Baches unvermeiblich wird, so ift darauf zu sehen, bag die Hausslur, über-haupt ber Horizont aller ebenerdigen Wohn- und Wirthschafts- gebäudebestandtheile möglicherweise wenigstens einen Fuß über ben bekannten höchsten Wasserstand angelegt werde, worauf auch bep Umstaltung schon bestehender Gebäude vorzugsweise Bedacht zu nehmen ist.

§. 19. Die Wohnstuben sollen zur Vermeidung eines nachtheiligen Einfluffes auf die Gesundheit, geräumig angetragen werden; die Sobe der ungewölbten Wohnstuben foll 10 und nie unter 9 Souh, jene der gewölbten nicht unter 10 Souh Wiesnermaß betragen.

Der Raum der Saushöfe barf, wo es nur immer ausführbar wird, nicht beengt fenn, um Luft und Licht für die Bohnungen zu gewinnen, und ben eintretender Feuersgefahr ungehindert hilfe leisten zu konnen.

S. 20. Wirthichaftsgebaube, nahmlich: Scheunen, Schoppen, Schuttboden, Stallungen und Solglagen, follen immer rackwarts ber Wohngebaude gestellt, und wo möglich von Letztern und von ben Nachbargebauben durch einen Zwischenraum von wenigstens drey Rlaftern getrennt werden. Wo es die Örtzlichkeit nicht erlaubt, sind die einzelnen Wirthschaftsgebaude von den anstogenden, insbesondere aber von den Wohnhäusern durch Feuermauern zu scheiden. Feuermauern sollen ihrem Zweckenach leicht seuerfangende Bestandtheile eines Gebäudes von jenen eines andern sondern; sie dürsen daher nirgends einen unmittelbaren Zusammenhang bestehen lassen; dürsen nicht selbst mit entzündbarem Materiale, also z. B. nicht mit Schindeln gedeckt, nicht durchbrochen sepn, keine Thüren, Lichtlöcher, oder andere Öffnungen haben.

Ben Gebäuden von feuergefährlicher Beschaffenheit haben bie Feuermauern 12 bis 15 Bolle über bas höhere Dach emporguragen; beträgt der Unterschied ber begben Gebäude aber ein Stockwerk, so genügen 6 Bolle.

Ubrigens tonnen gut abgefcopfte Dacher von Biegeln, Schiefer u. bgl. Feuermauern nicht felten entbehrlich machen.

Ben Berstellung von Scheunen muß ba, wo nur immer möglich, vorzugsweise die Richtung des an den einzelnen Orten gewöhnlich herrschenden Windstriches berücksichtigt werden, damit sie den Ortschaften nicht leicht durch Flugfeuer gefährlich wers den können. In schon bestehenden Gebäuden sind die Zugänge in die Stallungen und Scheunen von der Rüche aus zu vermauern. Die Solzlagen sind von Mauerwerk gewölbt herzusstellen.

Die Stallungen follen überwölbt, wenigstens gemauert fepn, und ber Dechoben mit Ziegeln ober Lehmaftrich helegt werben. Die Thuren ber Stallungen muffen eine Sohe von 7 Fuß, und eine Breite von 4 Fuß haben.

In ben Stadten find fünftig, wo es thunlichift, die Scheunen außerhalb ber Stadt auf fcidlichen Plagen zu erbauen.

S. 21. Die Einschränkungen der Sofe und Garten zwischen ben Wohngebauden, sollen nicht von Solz, fondern von feuerfestem Material betgestellt werben, und es find bie Mauern mit

Steinen ober Ziegeln, nie aber mit Schindeln, Strob ober Rafen zu bedecken.

- S. 22. Abtritte burfen nie in ber, gegen bie Gaffen, Straßen ober Plate gerichteten Fronte ber Gebäube angebracht, am menigsten aber von Außen angesetht werben. Nur ruchwärts gegen bie Hoffeite sollen bie Aborte, jedoch stets mit geschlossenen Zugängen angelegt, und die Abfluffe in überwölbte Canale, wo diese aber noch nicht in Sauptcanale ober Fluffe eingemunsbet werden können, in vorschriftsmäßig hergestellte ausgemauerte, wo möglich gewölbte wohlverwahrte Genkgruben geleitet werden, welche sich nicht hart an Kellermauern ober in der Nahe von Brunnen besinden sollen.
- S. 23. Jebes Saus muß, wo es nur immer möglich ift, an einem schicklichen Orte mit einem wohlverwahrten Brunnen versehen werden, und das Ablaufwasser besselben darf nicht auf die Gasse abgeleitet werden.
- S. 24. Bey nicht gewölbten Stiegen muffen die Stufen von Stein fenn, find die Stiegen aber gewölbt, so find auch Stufen von Eichenholz bis zum obersten Stockwerte anzufertigen gestattet. Die Bodenstiege felbst aber muß mit einer eifernen Thure abgeschloffen werden. Die Stiegen, welche zu Wohnbestandtheilen führen, sollen nie unter 4 Schuh breit angelegt werden, und hinlänglich Licht haben.

Die Sobe ber Stufen foll der Regel nach nie über 6 300, bie Breite nie unter 12 Boll betragen, und es durfen bie Stiegen nie mit leichten bolgernen ober sonst gebrechlichen Gelandern versehen werben.

Ben schon bestehenden Gebäuben, in welchen hölzerne Stiegen angebracht sind, ist babin zu wirten, daß an der Stelle berselben allmählig, für jeden Fall aber ben nothwendig werdenden Sauptreparaturen gemauerte Stiegen und zwar nach Lage der Umstände entweder mit Stufen von Stein ober Eichenholz hergestellt werden.

5. 25. Gange, welche zur Verbindung der Vorber = mit, ben hintergebauben lange ober außerhalb der Gebaude angebracht

werben wollen, muffen ben neuen Gebauben von Mauerwerk feuersicher hergestellt und unterwölbt werden. Die an den bestebenden Gebauben vorgerichteten hölzernen Gange (Pawlatichen) find, wenn sie benbehalten werden muffen, ben nothwendig werbenden hauptreparaturen feuersicher gemauert herzustellen, basfelbe hat auch ben allen außerhalb ber Gebaude angebrachten Stiegen zu gelten.

S. 26. Die Ruchen muffen gemauerte Seitenwande has ben, die Brandmauer foll 18 Boll ftark fepn, und es ift zur Erzielung der Feuersicherheit jede Ruche, in welche nach Bulaffigskeit die Ofenheitzungen zu leiten sind, entweder ganz zu überwölben, oder nebst Verrohrung des Sturzbodens mit einem gemauerten gewölbten Rauchmantel zu versehen, der Fußboden in der Rüche und in den Einheitzungen muß mit Ziegeln oder Steinplatten belegt, und der Feuerherd gemauert seyn.

Bon der Ruche foll auf der Gewölbung derfelben, oder auf dem Rauchmantel und der daran stoffenden Brandmauer ein Rauchfang von gebrannten Ziegeln mit seche Wienerzoll starten Umfangwänden, mit einer innern Lichtweite von 18 Bienerzoll im Gevierte aufgeführt, und bis auf 3 Fuß Wienermaß über den Dachfirst erhöht werden.

Wenn in einem Sause mehrere Ruchen ober Beiganlagen nothwendig sind, soll jede einzelne Ruche auf die vorgeschriebene Urt mit einem eigenem Rauchfange in der nähmlichen Weite und Mauerstärke, über den Dachsirft reichend, hergestellt werden. Die Aufsehung der Rauchfange auf Balken, das Schleppen und Schleisen derselben auf Solzern, ferner das Zusammenschlauchen mehrerer Beitzungen aus verschiedenen Geschofen in einen Rauchfang, das Einziehen hölzerner Stangen zum Räuchern und das Einlassen des Dachsvarwerkes, der Bundträme, und der Sturze und Dippelbäume in das Gemäuer der Rauchfange wird verbothen.

Siernach find auch in allen bereits bestehenden gemauerten ober hölzernen Gebäuden, wo keine Rüchen oderwohl auch keine Rauchfänge, ober die letzteren blog von Solz oder Alebwerk be-

stehen, Ruden und Rauchfange in ber bezeichneten Art bergustellen, und es wird erneut die Borschrift in Erinnerung gebracht,
nach welcher bey der Anlage ökonomischer Feuerungen, als: von
Sparbfen, Sparberden u. bgl. zu der durch die Behörde zu
veranlaffenden örtlichen Besichtigung der Nauchsangkehrermeister
benzuziehen ist. Die Beitungen find mit Mauerwerk zu umgeben.

Die Ofen muffen überdieß mit eifernen Thurln, die Beigplage aber konnen, wenn keine befonderen polizeplichen Rucksichten dagegen eintreten, mit gewöhnlichen hölzernen Thuren geschloffen werden; indeffen bleibt es rathlich, daß lettere von Innen mit Eifenblech verkleidet werden. Die Gewander der einen als der anderen durfen nicht von Holz, sondern muffen von Stein oder gebrannten Ziegeln hergestellt werden.

- S. 27. Rauchkammern follen besonders gut gewölbt, mit eisernen Thuren verseben seyn, die Fußboden mit Ziegeln beslegt', und die eisernen Fleischstangen dem Rauchloche nicht allzunahe angebracht werden.
- S. 28. Wohngebaube, in welchen starke Feuerungen unvermeiblich sind, was ben Seifenstebern, Badern, Branntweinsbrennern und ähnlichen, daselbst arbeitenden Gewerbsgenossen
  ber Fall ift, sollen vorzugsweise für sich allein in der im S. 20
  angedeuteten Entfernung von den Wirthschaftsgebäuden, nähms
  lich von Stallungen, Schoppen und Schüttböden aufgeführt
  werden; wo Raum und andere örtliche Verhältnisse dieses nicht
  erlauben, sind die in Verbindung stehenden Wohn- und Wirthsschaftsgebäude einzeln mit Mauern, welche bis auf die Sohe der
  Dachungen geben, von einander abzusondern, und auf den zwis
  schen dem Wohngebäude und den anstoßenden Wirthschaftsgebäuden hergestellten Mauern in der Dachung Feuermauern einen
  Schub hoch über die Dachung aufzuführen.
- 5. 29. Die Feuerwerkstätte, insbesondere jene ber Schmiebe, Schloffer, Büchsenmacher, Meffingarbeiter, Glockengießer, Rupferschmiebe und anderer, mit starter Feuerung arbeitender Gewerbsgenoffen, sind unter feuerfesten Gewölben anzubringen, die Brandmauern muffen 18 Boll, die Rauchfange aber nabe ben

Gewölben 12 Boll, und weiterhinauf nie unter 6 Boll in Umfangsmauern stark gehalten werden. Ferner sollen biese Rauchfänge nicht unmittelbar über ber Feuerung in einer senkrechten, sondern in einer gebrochenen Richtung, und nach Umständen mit einem sogenannten Kropf, wie ben Braubsen, zum Niederschlagen der Funken bergestellt, und mit einem Hute versehen werben. Der Fußboden in den Feuerwerkstätten muß mit Steinplatten oder Ziegeln gepflastert, und nur ausnahmsweise mit Lehm ausgeschlagen senn, die Belegung besselben mit Bretern und anderem Gehölze wird unbedingt verbothen.

- S. Jo. Die Raume, in welchen bas Malz geborrt wird, muffen massiv überwölbt werben, und es sind an der Stelle der bolzernen Malzborrhorden drahtene oder blecherne, und statt der holzernen Hordenbaume eiserne in Gebrauch zu bringen. Die Flachs- und Hanfdorrhäuser, die neu anzulegenden Ziegel- und Kalkbrennösen sind seuersicher außerhalb der Städte zu errichten. Die feuergefährlichen ganz oder theilweise an der Außenseite der Gebäude angebrachten Backbsen durfen nicht mehr angelegt werden. Sollten Backbsen dieser Art in den Städten entdeckt werden, so sollten Backbsen dieser Art in den Städten entdeckt werden, so sollten solche unverzögert zerstört, und daraufgedrungen werden, daß die neu zu errichtenden Backbsen unter den Feuerherden in den Küchen hergestellt, mit einem Thürl von Eisenblech versehen, auf jeden Fall aber unter gehörig verwahrte seuerssichere Gewölbe gebracht werden.
- S. 31. Ben neuen Bauführungen soll das Gebolze der Bedachungen mit jenem der Deckboben in keiner Berbindung steben, welches dadurch erzielt wird, wenn die Mauerbank oder Mauerkete über dem Horizont der Oberstäche des Dachbodenspflakters auf der Hauptmauer aufgelegt, daher der Werkfat der Dachung über den Deckboben der Behältniffe erhoben, und dergestalt mit diesen außer Berührung gebracht werden.

Die Deckboben ber neu aufzuführenden Gebaude find mi-Biegeln zu pfiestern, und die Eingange in die Dachboben zwed: mäßig mit eisernen, ober mit Eisenblech beschlagenen Thuren zu verwahren, und mit fteinernen Bemandern zu verseben. Auch ben ben schon bestehenden Gebäuden ist auf die Pflasterung ber Deckboben, wenigstens auf die Belegung mit Lehmästrich zu bringen. Sanz besonders ist alles Gebölz der Sturzdippelböden, und bas Dachgehölz ohne Ausnahme ben den Rauchfängen auszu-wechseln, und keineswegs einzulaffen. Wird das Gebrechen ben ben alten Dachern, oder wo immer in den bestehenden Gebäuden vorgefunden, so muß es sogleich zur Verhütung der Feuerszgefahr abgestellt werden.

- §. 32. Auf ben Dachböben sollen keine Verschallungen und Wohnungen, um so weniger aber Feuerwerkstätte, herbe ober Öfen angebracht werben; wo dieser Übelstand besteht, ist er nach und nach längstens binnen einer Frist von 3 Jahren, mit Aus-nahme der Feuerwerkstätte auf ben Böben, welche sogleich zu schließen sind, abzustellen.
- S. 33. Die neuerbauten Gebäude find mit Ziegeln oder Lafchen, Schiefer = oder Dachblechen einzudeden. Die Eindedung
  neuer Gebäude mit Schindeln wird untersagt, und nur gestattet
  ben dem Abgange gebrannter Dachziegel, die Wirthschaftsgebäude
  mit Lehmschindeln einzudeden. Die Soblziegel oder sogenannte
  Preifen, sind ben neuen Gebäuden nicht mehr anzuwenden, mit
  Ausnahme der Firste und Kanten (Gräthe).

Be; einer Sanptreparatur am Dache bestehender Gebaube, int durch Runstverständige zu erheben, ob die Wande oder Mauern vermögend sind, ein Ziegeldach zu tragen, oder ob sie mit einem nicht übergroßen Aufwande hierzu geeignet gemacht werden könnten. Im bejahenden Falle ist das Dach mit Ziegeln einzudecken; ware dieses nicht möglich, und das wieder herzustellende Dach mit Stroh gedeckt gewesen; so ist wenigstens auf die Eindeckung mit Schindeln, daben aber stets ohne Ausnahme mit aller Strenge auf herstellung von Feuermauern mit den im §. 20 vorgesschriebenen Eigenschaften zu bringen.

§. 34. Die gebrochenen ober fogenannten Manford-Dacher follen ben neuen Gebäuben in Stäbten, Martten und Dorfschaften in der Regel nicht gestattet werben, weil fie den kimatischen Berhaltniffen des Landes nicht zusagen, mehr Gebotze

erforbern, ben Feuersbrunften leichter ergriffen werben, und die Errichtung von Bobenzimmern ober Rammern begunftigen. Die Gesimse ber mit Ziegeln ober anberem seuerfesten Deckmaterial verfebenen Mansarb Dacher sollen, im Falle biefe Dacher bleisben muffen, nachträglich mit Bley überzogen werben.

- S. 35. Ben an einander gebauten Wohnhäusern sollen so viel möglich zwischen ben Dachungen berselben mit Pfeilern versstärkte Feuermauern nach Weisung bes S. 20, bis über ben Dachsirst aufgeführt, und überhaupt alle Dachungen der Nach-barhäuser durch Mauern geschieden werden. Auch sollen die Sausser in den Städten ohne besondere Genehmigung des k. k. Kreissamtes außer dem Erdgeschoffe nicht über zwen Stockwerke und nicht unter einem gebaut werden. Jur Ersparung des Raumes und Geldauswandes ist es jedoch wünschenswerth, daß die Gesbäudetheile durch die Aufführung von Stockwerken mehr über als neben einander gestellt werden. In den Vorstädten der grösseren Städte und in den kleineren Städten ist es gestattet, auch nur ebenerdige Gebäude aufzussühren.
- S. 36. Die mit Bretern verschlagenen Dachgiebel sollen ben gemauerten Gebauben nicht gebulbet werben, und find biese Dachs giebel ben bolgernen Gebauben mit Lehmtlebwerk herzustellen, ben gemauerten Gebauben aber mit Biegeln zu bauen.
- S. 37. Lichtfange gegen benachbarte Saufer burch Dacherter mittelft Breterverschlagungen auf Stiegen. Borhaufer ober in Behaltniffe geleitet, find ben neuen Gebauben nicht zu gestatten, weil solche ben einer zwedmäßigen Eintheilung leicht vermieden werden können. Auch ben bestehenden Gebauden sind biese Lichtfange, wo es thunlich ist, abzuschaffen, wenigstens sind die Breterwande berselben zu verrohren, und mit Ralkanwurf zu überziehen.
- S. 38. Alle neu zu erbauenden Saufer find gegen die Straße mit wenigstens 10 Boll breiten Dadrinnen von Kupfer, Blech oder Zink über ober unter dem Dachsaume zu versehen, und das Baffer durch ein dicht am Gebäube laufendes Abfallrohr von eisnem dieser Metalle in die Kanale abzuleiten. Wenn bep einem

neuen Gebäube ober ben einem bestehenben Sause eine Bwischenrinne gelegt werden muß, so ist dabin zu wirken, daß ste von
Stein ober Metall gefertiget wird, wird bendes nicht ausführbar, so ist die zu legende hölzerne Rinne mit Blech auszuschlagen. Das Borragen hölzerner oder metallener Dachrinnen in die
Gaffen ist nicht zu dulben, und bas Waffer durch Abfallröhren
ber gedachten Art, welche ben bestehenden Gebäuden im Nothfalle von Solz, jedoch innen ausgepicht, vorgerichtet werden
tönnen, zu leiten.

- S. 39. Die Errichtung von Betterbächern, Borlegstufen, auf ben Gaffen, bann bie Aufstellung schwerer Körper, als: Berzierungen ober ben Dachgesimsen, ift ben neuen Bauführungen in ber Regel nicht zuläffig; bie bestehenben Bordacher find nach und nach abzuschaffen. Ber Pflöcke, Säulen, Barrieren vor ben Säusern errichten will, ist gehalten, die Bewilligung hierzu gehörig anzusuchen, und die Behörde hat nach Maßgabe der örtlichen Beschaffenheit mit Rücksicht auf die Sicherheit für die Fuhrwerke und Fußgeher ordnungsmäßig zu erkennen.
- S. 40. Die gegen die Gaffe ober ben Plat gerichtete Façabe (außere Unficht), des neuen Gebaudes, foll einfach fenn, für den Unftrich eine fanfte gleichförmige Steinfarbe gewählt, das Unbringen verschiedener greller Farben und geschmackloser Bergierungen aber nicht gestattet werden.
- S. 41. Bey ber Vornahme eines neuen Baues und ben Reparaturen an einem gegen die Gaffen ober Plage gerichteten Saufe, sind jedesmahl die vorgeschriebenen Warnungszeichen, und in allen Fällen, wo über Nacht Baumaterialien oder Requisiten im Freyen gelaffen werden muffen, beleuchtete Laternen nach Bedarf aufzustellen. Auch darf während des Baues die Passage mit Baumaterialien, dem Bauholze und Bauschutte nicht gehemmt werden, und es sind Gruben, aufgebrochene Canale, vorzäglich zur Nachtzeit gut zu verwahren. Diese Warnungszeichen sind auch dann aufzustellen, wenn ein Gebäude den Einsturz droht. Bon der Behörde müssen in diesem Falle sogleich die zur Abwendung einer augenblicklichen Gefahr noth-

wendigen Verfügungen getroffen werden. Kann der hausbestiger wegen Vermögenslosigkeit den Bau felbst dann, wenn ihm Fristen bewilliget, und Vorschüffe ermittelt werden, nicht vornehmen, so ist im äußersten Falle das Gebäude öffentlich im Versteigerungswege unter der Bedingung der Wiederherstellung zu veräußern.

C.

## Rach dem Baue gu beobachtende Borfdriften.

- S. 42. Nach vollenbetem Baue ober ausgeführter Sauptsreparatur hat jeder Privat-Bauunternehmer die Unzeige an den Magistrat, oder das obrigkeitliche Umt zu erstatten, und längstens binnen einer Frist von acht Tagen die Wegräumung alles Schuttes, Holzwerkes, und aller die Passage hemmenden Gegenstände vor dem Hause, so wie die Wiederherstellung des jenigen, was der Bauführung wegen in der Umgebung des Baues eine Veränderung erlitten hat, wozu vorzugsweise die Wiederherstellung des aufgeriffenen Pflasters gehört, auf eigene Kosten zu veranlassen.
- S. 43. Die Abgeordneten des Magistrats oder obrigkeitlichen Amtes haben sich mit Benziehung des Bauberrn, des Bauführers und der Aunstverständigen, durch die genaue Besichtigung aller Theile des Gebäudes zu überzeugen, ob der Bausoder die Hauptreparatur dem Plane, der Baubewilligung und den gesetzlichen Bestimmungen, vollkommen entsprechend ausgesführt wurde.
- 5. 44. Nach genommenem Augenscheine hat ber Magistrat ober bas obrigkeitliche Umt ben Privatbauführungen allenfalls nach Einvernehmung eines Arztes die Frist zu bestimmen, nach beren Ablauf das Wohngebäude bezogen werden darf.

Die Magistrate und obrigteitlichen Umter follen übrigens zweymahl in jedem Jahre die vorgeschriebene Feuerbeschau vornehmen, und darauf einwirken, daß binnen zu bestimmender angemeffener Friften bie unausgebauten Saufer ber Bollenbung jugeführt werben.

Die Resultate ber jährlichen zweymahligen Feuerbeschau find bem f. f. Kreisamte zur Ginsicht und Verfügung vorzuslegen.

§. 45. In den Städten ist insbesondere auf eine vollemmen entsprechende Pflasterung zu sehen. Ben der Anlage neuer Pflasterungen ist vorläufig durch einen Kunstverständigen eine genaue Nivellirung vorzunehmen, und hiernach das nöthige Gefälle der zu pflasternden Rigols (Basserablaufgräben) auszumitteln, sodann vorzüglich für die Bepschaffung harter scharfkantiger mit ebenen Flächen versehener Pflastersteine Sorge zu tragen, worunter besonders der Quarz, der Basalt, Granit, Gneis, Sienit und andere gehören.

Um ein ebenes compactes, gut aussehendes Pflaster zu bilben, muffen die Pflastersteine größtentheils erst nach Art der Mauerssteine gehauen, und in die möglichst reguläre Form gebracht werden. Die Steine sollen bepläusig eine Breite von 2 bis 4, eine Länge von 4 bis 8, und eine Höhe von 6 bis 8 Boll erbalten, sodann bep der Berarbeitung nach gleicher Breite sortiet, und in Bändern oder Reihen auf den Sturz in senkrechter oder diagonaler Richtung auf eine 6 Boll hohe Sandbettung geslegt, mit der Handramme angetrieben, und mit einer bepläusig Boll hohen Sandschichte überzogen werden. Auf gleiche Art ist nach Thunlichkeit auch ben der nicht zu versaumenden Überlegung des alten Gassenpslasters zu versahren, und nach und nach statt der in vielen Städten bestehenden unregelmäßigen, ohne Bindung hergestellten alten Pflasterungen ein gutes Pflaster zu erhalten.

Eben so michtig ift in ben Stabten bie Unlegung von gemauerten Sauptkanälen, welche mit halber Ziegelbicke zu überwölben, oder mit ftarten Überlagplatten zu belegen find. Auch sollen an Stelle ber hölzernen Röhrkaften nach und nach steinerne und an ber Stelle der hölzernen Wafferleitungeröhren ben nöthig werdender Berwechslung, Röhren von Gugeisen, oder ben minder großer Drudhohe, mit boberer Genehmigung., gebrannte

thonerne Robren gelegt werden.

Ben Wasserbaulichkeiten, als: ben Wehren, Schleußen, Ulferversicherungen, Teichstuthern, kann ba, mo bas Holz immer unter Wasser bleibt, somit nicht von der Fäulniß angegriffen werden kann, burchgehends weiches statt des Eichenholzes verwendet werden.

Pfable, die Futtermauern zu tragen haben, wie auch jene ben Behren, Uferversicherungen und die Jochpfahle ben Bruden und Eisbrechern, follen ihrer größern Tragbarteitsfähigteit,
und ber geringern Arbeitstoften wegen, im runden Buftandegelaffen, und bloß die Rinde abgeschält werden.

Bruden = und andere Gelander in und nabe an Stabten sollen zur Erzielung einer langeren Dauer aus geschnittenem Solze hergestellt werben, und einen Oblanstrich erhalten, und das startere Gehölze ber Bruden und anderer, bem Bechsel ber Witterung ausgesehten Bauwerke mit dem sogenannten Schiffstheer (Pech mit Unschlitt verschmolzen) ober Mineraltheer überzogen werben.

S. 46. Übertretungen ber in diefer Bauordnung enthaltenen, auf Bauführungen Bezug nehmenden Borfchriften, mersten am bem Bauherrn und Bauführer, dann an den sonst burch biefe Unordnungen verantwortlich werdenden Individuen uns nachsichtlich bestraft werden.

Die Mehrzahl ber Übertretungsfälle und bie Strafbestimmungen sind in dem zwepten Theile bes Strafgeset. Buches §§. 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 174, 176, 177, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, dann in der Feuerlöschordnung vom 24. Januar 1787 enthalten, und es werden nur folgende Übertretungsfälle bengefügt:

a) Ein Polier, Maurer-, Zimmer- oder Ziegelbedergesfelle, welcher ohne Borwiffen bes Meifters, ben bem er in Arsbeit fleht, ober für sich, eine wie immer geartete Bauarbeit übernimmt, accordirt, ben Plan dazu verfertigt, und ben Bau selbst ober burch einen anderen vornimmt, wird, wenn-

gleich ber Bauconfens erwirkt worben ware, auf Jebermanns Anzeige nach vorhergegangener Untersuchung als ein Pfuscher nach ben Zunfts. Generalien mit Arrest oder körperlicher Züchtigung bestraft, und wenn er ein Frember ist, abgeschoben wersen. Der mit bemselben abgeschlossene Bertrag ift null und nichtig, und es soll ber accordirte Betrag, er mag schon ganz oder zum Theil berichtigt worden sen, bem Ortsarmensonde zufallen.

- b) Wird ein neuer Bau oder eine Sauptreparatur vor ers haltener Baubewilligung begonnen, fo foll dem Bauunternehmer sowohl, als dem Baumeister eine Geldstrafe von 50 fl. C. M. zuerstannt, und der Bau sogleich eingestellt werden; endlich
- c) foll, wenn die angeordnete Anzeige des beendigten Baues unterlaffen wird, der Bauunternehmer mit einer Gelbstrafe von 10 bis 20 fl. C. M. ober mit einer Arreststrafe von 6 bis 14 Lagen belegt werden.

Ben allen übrigen Übertretungsfällen find nach gepflogener Untersuchung, nach Beschaffenheit ber Umftanbe bie ben polizenlichen Bergehungen Plat greifenben Strafen zu verhängen.

Übrigens haben die Magistrate und Amtsvorsteher die ihnen durch diese Bauordnung zugewiesenen Obliegenheiten unter fon-ftiger Verantwortung genau zu erfüllen.

Bur allfälligen Unterweifung ber Bauunternehmer und Bauführer bezüglich der auf einschlägige Übertretungen im zwepten Theile des Strafgesetbuches festgesetten Strafen, werden im Anhange die paffenden §§. wörtlich angeführt.

- S. 47. Die eingehenden Gelbstrafen ohne Unterschied haben dem Armenfonde der Ortsgemeinde zuzufallen, wo die strafbare Übertretung begangen worden ist.
- S. 48. Die in dieser Bauordnung vorgeschriebenen Amtshandlungen find mit Ausnahme ber erweislichen Reiseauslagen unentgelblich vorzunehmen.

# II. Abtheilung.

# Bauordnung für die Märkte und Dörfer Mährens und Schlesiens.

S. 49. Wenn eine ganz neue Ortschaft unter Festsetzung eines eigenen Gemeindebezirks und Beplegung eines eigenen Nahmens angelegt werden soll, ift von dem Magistrate oder obrigkeitlichen Amte die Unzeige an das k. k. Kreisamt zu erstatten, welches unverzögert einen Kreiscommissär mit Benziehung des Kreisingenieurs, zur Vornahme der örtlichen Besichtigung, zur Eröffnung einer commissionellen Verhandlung und zur Entwerfung eines Hauptbauplanes abzuordnen hat.

Bey der commissionellen Berhandlung, welcher der Umts. vorsteher mit den betheiligten Unterthanen, und inebesondere mit der Gemeinde, von deren Gebieth die neue getrennt werden soll, bengezogen werden sollen, ift vorzugeweise darauf zu feben,

- a) daß das anzulegende Dorf eine gefunde, jederzeit trodene Lage, und die erforderliche Luftströmung habe;
- b) daß die Dorfstragen mit der vorgeschriebenen Breite von 7 Klaftern, und nicht mit einer abnormen Steigung angelegt werden;
- c) daß die Strafen, wenn mehrere angetragen werben, fich in einem rechten Bintel durchschneiben:
- d) daß die Wohngebaube, bezüglich die Fronten derfelben, eine gerade Linie bilden, diese Gebaude aber wenigstens 5 Wiesnerklafter von einander entfernt, aufgeführt, und die Zwischenstume nach und nach mit Baumen bepflanzt werben.

Die hinter ben Wohnhäufern aufzuführenden Wirthschaftsgebaube, find von ben ersteren und von ben Nachbargebauben menigstens eben so entfernt, anzulegen. Ben Scheunen muß insbesondere getrachtet werben, sie am entgegengeseten Ende ber Sausgarten aufzuführen. Die in diesem Paragraphsabsate d) enthaltene Borschrift hat auch in schon bestehenden Ortschaften für die, über die bisherige Sauserzahl neu zu erbauenden Sauser Unwendung zu finden

- e) Rirchen-, Soul- und Pfarrgebaube find, an ichidlichen fregen Plagen, wo möglich, in der Mitte ber Ortichaft angustragen.
- f) Wird es nothwendig, auf einen ungehemmten, den Gesbäuden unnachtheiligen Wasserabsluß, auf die Unlegung von Abzugsgraben, und auf die Errichtung von gemauerten Brüscheln und Stegen über Bache und Abzugsgraben vorzudenken. Die Dorfplage und Strafen sollen planirt, und mit gutem Schotter, sonach mit Sand überzogen werden, was auch in den bestehenden Dorfschaften zu geschehen hat. Wird die Ortschaft einem Flusse nach angelegt, so muß
- g) die Lage des Ortes fo geartet fenn, daß die Sausfluren über den höchken bekannten Wafferftand erhöht werden können.
- h) Soll in einem neu angelegten Dorfe zureichendes Baffer vorhanden fenn, und die Grabung von sicher einzuschränkenden Brunnen angeordnet werden; endlich
- i) follen die Wohngebaube, in welchen Feuerwerkfatte unstergebracht werden, von Wohn- und Wirthschaftsgebauben gestrennt, und in die entfernteren Gegenden des Ortes verlegt werden; insbesondere sind die Schmiedwerkstätte und Flachsbor- ren, dann Kalk- und Ziegelbrennerenen wenigstens 30 Klafter entfernt von den Ortschaften anzutragen.

Nach gepflogener commissioneller Verhandlung und ermittelter Vergutung ber einzulösenden Grundstücke, bat bas Kreisamt ben Sauptplan, nach welchem ben ber Aufführung einzelner Gebaude genau vorzugehen ift, zu bestätigen.

S. 50. Auch bann, wenn ein Dorf ober ein größerer Theil besselben durch Brand ober Wassersluthen zerstört wird, sinden bie Bestimmungen des vorstehenden S. die volle Unwendung, und es ist ben ber commissionellen Verhandlung dabin zu wirken, bag, wenn das Vor- ober Zurückrücken, oder wohl selbst die Übersetzung der Gebäude nothwendig werden sollte, die be-

theiligten Grundbefiger nach Er mittlung und Sicherstellung ber Grundvergütungen ober sonstigen Entschädigungen biezu ihre Benftimmung geben.

- S. 51. Wenn in einem Markte oder Dorfe von einem Burger oder Unterthan ein neuer Bau oder eine Sauptreparatur vorgenommen werden will, soll bey bem obrigkeitlichen Amte das, mit einem, den Grundriß, das Profil, den Dachwerksau und die Sauptansicht, wenn auch nur skizzirt, barkellenden Bauplane in duplo belegte Gesuch um die Ertheilung der Baubewilligung eingebracht werden.
- S. 52. Von dem obrigkeitlichen Amte foll ohne Verzug die örtliche Besichtigung in der, im S. 4. der ersten Abtheilung bezeichneten Art, mit Benziehung eines Werkverständigen, des Bauunternehmers, und des vom Letteren gemählten Baufühzters, dann der Nachbarn und des Gemeindevorstandes veranzlaßt, und nach aufgenommenem Protocoll, erfolgter Prufung und Berichtigung des Bauplanes, die angesuchte Baubewilligung ertheilt werden.

Nach ertheilter Baubewilligung foll in ben Dorfichaften unter ber Controlle bes Umtes, von einem Werkverständigen bie Krontlinie bes Wohngebäudes ausgestedt werden.

§. 53. Wenn in einem Markte oder Dorfe ein öffentliches Gebaube, wie z. B. eine Kirche, ein Schul- und Pfarrgebaube u. f. w. aufgeführt wird, oder Sauptreparaturen an solchem vorgenommen werden, treten die im 6. S. erster Ubtheilung binsichtlich dieser Bauführungen enthaltenen Unordnungen in Wirksamkeit.

Bey Gemeinde Bauführungen in Marken, bey ber ans getragenen Aufführung von Wirths : und Einkehrhäusern in Marken und Dörfern, welche an Chaussen und Commerzialstraßen liegen, bey der Erbauung obrigkeitlicher Wohngebäude, Braut und Branntweinhäuser, bey der Errichtung von Fabriks gebäuben, obrigkeitlichen und unterthänigen Schüttböden, sind vor der Einleitung des Baues die Plane dem E. k. Kreisamte zur Prüfung und Bestätigung vorzulegen, und ben Ausführung

bes Baues die Anderungen, welche aus polizeplichen Radfichten ober zur Erzielung i ber Festigkeit und Feuersicherheit gemacht wurben, ebenso wie alle fur die Bauführungen in Stadten ers laffenen Borschriften genau zu beachten.

- 5. 54. Bu kleinen Reparaturen ift, wenn die polizeplichen Borfchriften und die in der Feuerloschordnung vom 24. Januar 1787 enthaltenen Anordnungen beobachtet werden, keine Bewilligung anzusuchen, nur soll die entsprechende Aussuhrung burch die Ortsvorsteber und Dorfrichter überwacht werden.
- §. 55. Bepineuen Bauführungen und Sauptreparaturen in Markten (in ber Regel auch in ben Dorfichaften) follen nur befugte Baus, Zimmers, Maurers und Ziegelbeckermeister vers wendet werben.

Ausnahmsweise burfen fich die Bauunternehmer in den Dorfern mit Genehmigung des obrigkeitlichen Amtes der Landmaurermeister, der Poliere, der Maurer- und Zimmergesellen gegen dem bedienen, daß von dem Bauplane nicht abgewichen wird,
daß der Polier oder der den Bau leitende Geselle von seinem
Meister den Bauzettel erhielt, daß von Letterem unter Verantwortung die Nachsicht gepflogen, und die Bauführung nebst
diesem von dem obrigkeitlichen Amte überwacht wird.

S. 56. Die in den Markten und Dorfschaften neu aufzuführenden Gebäude sollen feuerfest, mit ausgebrannten Ziegeln
oder mit guten Bausteinen und gutem gehörig zubereiteten Kalkmörtel hergestellt werden. In den Dorfschaften im Gebirge, vorzüglich in Gegenden, wo tein Ralk vorhanden, oder dessen Benschaftung zu kostspielig ist, darf ausnahmsweise zu den Wirthschaftsgebäuden und zu den Einschränkungsmauern zwischen den
Gebäuden Lehm als Bindungsmittel verwendet werden. Das
Solz zu den Dachstühlen soll die im 14. S. I. Abtheilung bezeichneten Eigenschaften haben, und es dürfen für den innern
Ausbau der Wohnhäuser und ben der Aufführung der Wirthschaftsgebäude auch ägyptische Ziegel verwendet werden. In ärmeren Gegenden wird gestattet, ben der Aufführung neuer Wohnhäuser in den Dorfschaften von einer über dem Erdhorizonte

bren Schuh boben Mauergleiche angefangen, ausnahmsweife mit agyptischen Biegeln zu bauen.

S. 57. Die Aufführung hölzerner Gebaube wird in Folge ber im 15. S. I. Abtheilung bezogenen Unordnungen auch in den Markten und Dörfern in der Regel verbothen, und es follen nach ben im lettbezogenen S. gegebenen Andeutungen die hölzernen Wohngebaube nach und nach in gemauerte umgestaltet werden.

Rur in ben Gebirgsgegenben, wo ein tauglicher Bauftein nicht vorbanden ift, wo gute gebrannte Biegel nicht erzeugt werben ober fur ben Bebirgsbewohner ben ber nothwendigen Rufubr aus ferneren Gegenden in zu boben Preisen fteben, in Begenden endlich , mo die klimatischen Berbaltniffe ober die Art bes Gewerhsbetriebes ben bem Abgange guter Baumaterialien bie Aufführung von Solzgebauben rechtfertigen, durfen ausnahmsweise, mit von Sall ju Fall von dem f. f. Kreisamte einzuhohlender Bewilligung, bolgerne Bobn : und Birthichaftegebaube in den Dorfichaften ausgeführt werden. Weniger beanftanbet werben biefe Bauführungen bann, wenn bie Bebaube obne Berlegung ber polizeplichen Borficten in einer Entfernung von wenigstens 30 Rlafter vom nachft gelegenen Gebaube angetragen werben. Die Wirthichaftsgebaube und insbesonbere bie Stallungen, follen jeboch mit ben Wohngebauben nicht in Berbindung gebracht merben.

Scheunen und Schoppen, welche vom Orte ober von ben Bohnhaufern und Stallungen entfernt gebaut werden wollen, durfen ausnahmsweise mit Genehmigung des t. t. Rreisamtes von holz aufgeführt werden und es ift dahin zu wirken, daß die Scheunen in den Märkten nach und nach außerhalb des Ortes, wo möglich von Stein hergestellt werden.

§. 58. Bey neuen Bauführungen an ben öffentlichen Runste straßen foll von bem obrigkeitlichen Umte unter Vorlegung bes Besichtigungs = Protocolls und der Bauplane, abgesehen von dem obrigkeitlichen Bauconsense, die Bewilligung zur Vornahme bes Baues bey dem k. k. Kreisamte angesucht werden, von welchem im Einvernehmen mit der k. k. Provinzial = Baudirection, wenn fonft teine Unftande obmalten, unter ben gefetlich vorgezeichnesten Bedingungen ber Bau genehmigt werden wirb.

- §. 59. Bet dem Baue und der Biederherstellung ber Releter, so wie rucksichtlich der Kellereingange von Gassen, der Erdzeschofe in den Wohngebauben, der Gofraume der Stallung und Bauart der Wirthschaftsgebaude, der Vorrichtung der Abtritte und Leitung der Abstüsse, dann hinsichtlich des Baues und der Wiederherstellung der offenen Gange (Pawlatschen) der Stiezgen, der Küchen und Rauchsange, haben die im 17., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 25. und 26. §. der ersten Ubtheilung dies ser Bauordnung enthaltenen Anordnungen zur Richtschurz zu bienen, und wird nur in Beziehung auf die Dorfschaften bemerkt:
- 1) daß die Sohe der Wohnstuben wenigstens 81/2 Souh Wienermaß betragen foll;
- 2) daß bie Deckboden ber Stallungen mit feinem 4 Boll boben Lehmastrich zu belegen find;
- 3) daß die Ubstüffe aus den Abtritten und Stallungen, dann aus den Rüchen ben neuen Bauführungen und bestehenden Ge-bäuden wohl in die verwahrten, nicht vor den Säusern, oder in der Nähe der Brunnen anzulegenden Düngerstellen, nirgends aber auf die Strafe geleitet werden durfen, und entdeckte Übelsstände der bezeichneten Art nach und nach abzustellen sind;
- 4) bag bie Serstellung steinerner Stiegen und gemauerter offener Gange an bestehenden Gebauden ben vorkommenden Sauptreparaturen nach Möglichkeit zu bewirken ist, woben bemerkt wird, daß es in den Dörfern genügt, wenn die Stiegenspindel gemauert, und die Stufen der Bodenstiegen mit gebrannten Ziegeln hergestellt werden; ferner
- 5) daß, wenn die in den neuen oder vorhandenen gemauersten oder hölzernen Gebäuden herzustellenden Ruchen nicht übermolbt, und nur Rauchmäntel vorgerichtet werden, der Sturzsboden zu verrohren und anzuwerfen; und die Fuß- und! vberen Deckboden mit Lehm auszuschlagen, die Rauchfänge aber vorsschriftsmäßig aufzuschren sind, bann, daß die in den Rüchen

foon bestehenber Gebaube vorhandenen Singange in die Stallungen und Scheunen zu sperren find.

Die in einigen Gegenden bes Landes gebrauchlichen Lichtherbe (Ruger) mit einem theils von Bretern zusammengesetten, theils gemauerten, gewöhnlich nur 6 bis 8 Boll weiten Rauchabzuge, sollen in den Stallungen gar nicht geduldet und abgetragen, in Wohnstuben aber, wo gewöhnlich auch darauf gekocht wird, nur dann ferner belaffen werden, wenn sie mit eigenem nach der Vorschrift erbauten gemauerten Rauchsange, ohne Einschlauschung in einen andern Rauchzug, versehen werden, und dieser Rauchsang eine Vorrichtung zum Sperren auf einer eisernen Klappe erhält.

S. 60. Werben Bohngebaube, in welchen eine außerg ewöhnlich farte Feuerung nothwendig wirb, neu aufgeführt, und neue Feuerwertstatte fur mit farter Reuerung arbeitenbe Bewerbegenoffen angelegt, fo muß auch in den Martten und Dorfern nach den im 28., 29. und 30. 6. der erften Abtheilung diefer Bauordnung enthaltenen Unprhnungen vorgegangen werden; und es wird nur die Bemerkung bengefügt, bag in den Dorfern, vor diese Bobngebaude und Reuerwertstatte, so wie vor die Rirchen- , Pfarr- und Ocutgebaube , Brau- und Branntweinbaufer, Schuttboden, und andere größere Gebaude, Baume jum Ocus gegen die Berbreitung der Brande ju pflangen, und daß ben ben im Eingange bezeichneten neuen Bohngebauben, ober den bergeftellt werdenden Feuerwerkftatten die Borfdrift, nach welcher in ben Dorfichaften, Die Wohngebaube bren Bienerklafter von einander entfernt ju balten, und auch die Birthschaftsgebaude mit Ersteren nicht in Berbindnng gebracht werben follen, vorzugemeife zu beachten ift.

Die Imter und Ortsbehörden find verpflichtet, in den Markten und Dörfern darauf zu bringen, bag burch eine schleunige entsprechende Gerftellung der nicht nach der Vorschrift dieser Bauordnung vorgerichteten Feuerwerkstätte die brobende Feuersgefahr abgewendet wird.

S. 61. Deu zu erbauende Ochmieben follten in einer me-

nigstens 30 Klafter betragenden Entfernung von den Wohnhaufern der Ortschaften feuerfest hergestellt, baufällige Werkstätte
abgetragen, und die neuen dabin verfett werden. Mur für besonbere Falle ertheilt das E. E. Kreisamt die Erlaubniß, die Schmiebwerkstätte in den Ortschaften selbst zu erbauen.

- S. 62. Die Flache, Sanfe und Obstborrhäuser, Ziegele und Kalebrennöfen sind außerhalb der Märkte und Obrfer, und zwar wenigstens 30 Klafter von den Wohngebauden entfernt, zu errichten. Feuergefahrliche, ganz oder theilweise an der Ausgenseite der Gebäude angebrachter Backöfen sollen unverzögert abgetragen, neue Backöfen in der im 30. S. der ersten Abtheis lung bezeichneten Urt hergestellt werben.
- S. 63. Solzerne Baune find nach und nach burch lebenbige zu erfetgen.
- S. 64. In ben Markten und Dörfern fou, wie in ben Städten ben neuen Bauführungen, auch ben jenen von holz, bas Gehölze der Dachungen mit jenen der Deckböden nicht in Verbindung stehen; die Deckböden der neuen Gebäude sollen mit Ziegeln gepflastert, oder mit Lehm 4 Zoll hoch ausgeschlagen, und diese Pflasterung allmählig auch ben bestehenden Gebäuden eingeführt werden. In Ansehung der Verschallungen, Wohntngen und Feuerwerkstätten auf den Dachböden ist ben Markten und Obrfern der 32. S. der ersten Abtheilung in Answendung zu bringen.
- S. 65. In den Märkten und Dorfern follen die neu aufzus führenden Gebäude, insbesondere aber die mit einander in Berbindung stehenden Wohnhäuser, dann die öffentlichen Gebäude, Kirchens, Schuls und Pfarrgebäude, die obrigkeitlichen Wohnshäuser, die Malzdörren, Braus und Branntweinhäuser, die Fabritsgebäude und Einkehrhäuser, Schüttböden und die Gebäude, in welchen eine starte Feuerung nothwendig wird, ober Feuerwerkstätte untergebracht werden wollen, mit Ziegeln, Schiefern oder Dachblechen eingedeckt werden. Die Eindeckung der Wirthschaftsgebäude mit Lehmschindeln ift zuläffig.

Ben Wohngebauben, welche mit Genehmigung bes f. &

Rreisamtes von Holz aufgeführt werben durfen, und von ben Nachbargebauben vorschriftsmäßig 5 Wienerklafter entfernt find, und bey Sheunen und Schoppen, welche außerhalb ber Ortsschaften wenigstens 30 Wienerklafter entfernt von Wohngebauben hergestellt werben, durfen die Dachungen ausnahmsweise mit Schindeln ober Stroh, welches vorher in Lehmwasser eingetaucht, und nach vollendeter Dachherstellung mit einer dunnen Lehmsschichte überzogen werde, welcher liberzug auch von Zeit zu Zeit zu erneuern ist; — nie aber mit Schisfrohr eingebeckt werden.

Jeben Falls ift bagegen ben Gebäuben, welche von Stein ober aus ungebranntem Ziegelmateriale aufgeführt werben, bie Einbedung mit feuerfestem Materiale zu empfehlen, und bie Stroheinbedung nur in ben bringenbsten Fällen ber Nothwenbigkeit ausnahmsweise gestattlich. Die mit Steinen beschwerten Legschinbelbacher sind, außer in ben höchsten Gebirgegegenden, verbotben.

Bey vorkommenden Sauptreparaturen an den Dachungen ift nach ben im 33. S. der I. Abtheilung enthaltenen Bestimmungen in den Märkten, und wo möglich auch in den Dörfern vorzugehen, und es tritt ruchsichtlich der mit Bretern beschlagenen Dachgiebel und der für neue Gebäude angetragenen Luftfänge gegen benachbarte Sauser der S. 36 der ersten Abtheilung in Wirksamkeit.

S. 66. Wenn in ben Markten und ausnahmsweise in ben Dorfschaften ben Wiedererbauungen und Mangel an Raum Wohnshäuser an einander gebaut werden, so sollen die Dachungen durch Mauern geschieden, und wo möglich Feuermauern nach Weisung des S. 20. bis über den Dachfirst aufgeführt werden. Das Vorragen der Dachrinnen darf ben neuen Gebäuden nicht geduldet werden, und es ist dieser Übelstand auch ben den bestehenden nach und nach abzustellen.

Die Saufer sollen in ben Martten in ber Regel außer bem Erbgeschofe nicht über zwey Stockwerke boch gebaut werben, in ben Dörfern sind die Wohnhäuser bloß mit bem Erdgeschofe ober noch einem Stockwerke außer demselben anzulegen. Fabriks

gebäude machen eine Ausnahme. Die Fensteröffnungen der Bohnsgebäude in den Dorfschaften sind nicht unter 3 Schuh hoch, 2 Schuh breit, die Eingangsthuren wenigstens 6 Schuh hoch und 3 Schuh breit, die Einfahrtsthore in die Gehöfe wenigstens 10 Schuh breit, und 12 Schuh hoch, zu halten. Die Stallungen muffen gleichfalls die im §. 20 festgesetzte Sohe von 7 und Breite von 4 Fuß haben. Bep bölzernen Gebäuden sollen die Schwelsten auf Untermauerung ruben.

S. 67. Bey neuen Gebäuden burfen in den Dörfern, und vorzüglich in den Märkten keine Wetterdacher, Borbaue, Bor-legitufen oder Verschränkungen an der gegen die Strafe gerichteten Fronte angebracht werden.

In Unfebung der Errichtung von Pflodenfaulen vor ben Gebauden gegen die Gaffe ift basjenige ju beachten, was der §. 39 anordnet.

Die in ben Dorfschaften nicht felten bestehenben von Saus zu Saus zufammenhangenben, mit brennbaren Materialien ge= becten Ginfahrten, muffen im Falle ihres Fortbestandes voll= kommen feuersicher hergestellt werben.

Die gegen die Strafen gerichteten Façaden (Unfichten) follen einfach fenn, gefcmacklofe Verzierungen vermieben werben, und für den Unftrich eine gleichförmige fanfte Steinfarbe bestimmt werden.

5. 68. Bey ber Bornahme des Baues find die Barnungszeichen in der im 41. S. angedeuteten Art aufzustellen, die Pafsfage darf nicht gehemmt werben, und es find nach vollendetem Baue die im 42., 43. und 44. S. der ersten Abtheilung vorkommenden Anordnungen von den obrigkeitlichen Ämtern, Bauunsternehmern und Bauführern zu vollziehen.

Übrigens ift auch in den Märkten und Dörfern zweymahl im Jahre die vorgeschriebene Feuerbeschau vorzunehmen, und dahin zu wirken, daß die unvollendeten Wohnhauser ausges baut werden.

5. 69. Ben vorkommenden Ubertretungen der in biefer Bauordnung fur Martte und Dorfer, und in ber Canbfeuers

löschordnung enthaltenen, auf Bauführungen sich beziehenden Borschriften werden die schuldtragenden Bauunternehmer, Bauführer oder die sonst durch diese Anordnungen verantwortzlich werdenden Individuen bestraft werden, insbesondere sinden die §§. 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 139, 174 176, 177, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 und 193 des Strafgesets zwenten Theils, dann der Absat a) des 46. S. der Bauordnung I. Abtheilung die Anwendung, und wird besmerkt, daß, wenn ein neuer Bau oder eine Hauptreparatur vor erhaltener Bewilligung begonnen wird, der Bauunternehmer und ebenso der Werksührer in den Märkten mit einer Gelbstrafe von 25 fl. C. M. zu ahnden, in den Dörfern, wie ben ander ren politischen Vergehungen mit Arrest zu bestrafen ist.

Wenn bie Anzeige bes vollenbeten Baues in ben Märkten unterlaffen wird, find die im lest bezogenen S. lit. c. bestimmten Gelbstrafen zu verhängen, in ben Dorfschaften aber diese übertretung ber Borschriften ber Bauordnung als ein politisches Bergeben zu ahnden.

Auf gleiche Art find die Ubertretungsfalle, auf welche die bezeichneten Strafbestimmungen teine Unwendung finden, gu bebanbeln.

Die Amts- und Ortsvorsteher bleiben für bie punctliche Erfüllung ber ihnen burch biese Bauordnung zugewiesenen Berpflichtungen ftreng verantwortlich.

# Nr. 165.

Hofkammer - Decret vom 15. September 1835, an die Cameralgefällen-Verwaltungen in Wien, Lemberg, Jnnsbruck, Prag, Brünn, Linz, Erät und Laibach.

Bestimmung hinsichtlich der Bemeffung der Targebühren für die Erlässe der Cameralbezirks : Berwaltungen.

Man hat beschloffen, daß in fo lange die nun bestehenden Sarvorschriften in Wirksamkeit bleiben, für die Erläffe der Ca-

meralbezirks. Verwaltungen teine Berichts- und Erpeditstaren, sondern, außer den gesetzlichen Postporto- und Stämpelgebühren, lediglich die Dienst- und Cameral ., dann die Schreib - und Vidis mirungstaren eingehoben werden, und daß die Cameralbezirks. Verwaltungen die Bemeffung dieser Gebühren für ihre tarbaren Erlässe, nach der ihnen instructionsmäßig obliegenden Pflicht, selbst vornehmen sollen.

#### Nr. 166.

Hoffanzley=Decret vom 19. September 1835, an fämmtliche Länderstellen.

Bey Befetunge - Borfcblagen für adelige Stiftungsplate ift nicht nur der Befit des inlandischen Adels, fondern auch der Befit der öfterreichischen Staatsburgerschaft ftrenge zu prufen.

Nachträglich zu bem Gofbecrete vom 21. Junius 1835\*), wird ber Landesstelle aufgetragen, bep jedem Borschlage zur Befegung abeliger Stiftungen nicht nur ben Stiftbrief zur Sand zu nehmen, sondern auch strenge zu prufen, ob die Bewerber den inländischen Abel und zwar die ftiftbriefmäßige Abelsstufe, bann die österreichische Staatsburgerschaft besiten.

Infoferne auch andere Authoritäten auf folde Besetunge vorschläge Ginflug nehmen, ift diese Beisung auch diesen Authoritäten bekannt zu machen.

#### Nr. 167.

Studien=Hofcommissions. Decret vom 19. September 1835, an die k. k. niederdsterreichische Rcaierung.

Durch die Ernennung eines Professors jum Domherrn der Metropolitandirche iu Wien, ift die von ihm belleidete Professur als erlediget anguschen.

Geine f. E. Majestat haben mittelft allerbochfter über einen fpeciellen Unlag berabgelangter Entschliegung vom 2. Junins

<sup>\*)</sup> Siehe Rr. 126 in diesem Bande.

1734 allergnädigst zu verordnen geruht, daß die Bepbehaltung der Professur, wenn ein Professor zum Domheren der Metropolitankirche in Wien gewählt wird, keineswegs als Regel anzusehen sen, daher die Professur eines zum Domheren gewählten Professors als erlediget anzusehen sen, wenn nicht die allerhöchste besondere Erlaubniß zur Vereinigung beyder Stellen vorliegt.

## Nr. 168.

Hoffanzley = Decret vom 21. September 1835, an fämmtliche Länderstellen. Kundgemacht in Nied. Dest. am 12., in Desterr. ob der Enns am 13., in Mähren und Schlessen am 16., in Ilhrien und in Throl am 23., in Stehermark am 30. Destober, in Galizien am 10. November 1835.

Aufhebung der Vorschrift wegen Verzinnung der kupfernen Brannts wein = Deftillir- Upparate und Anordnung der Untersuchung des Branntweines in Bezug auf die Reinheit von Aupfer- oder anderem Metallgehalt.

Seine k. k. Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 5. Junius 1835 ben allerunterthänigsten Untrag, wornach die Vorschrift wegen Verzinnung ber kupfernen Branntweins Destillir. Upparate aufgehoben, und dafür die Untersuchung des Branntweines in Bezug auf die Reinheit von Kupfer und jesdem andern Metallgehalt, so wie von jeder sonstigen Benmisschung oder Fälschung angeordnet, und gehörig eingeführt wird, zu genehmigen, und zugleich zu bestimmen geruht, daß dagegen die Branntweinerzeuger in allen Provinzen auf ihre dießfalls schon bestehende gesesliche Verpflichtung ausmerksam, und mit den Reagentien und Verfahrungsarten zur Prüfung und Bessehung des Branntweines von Kupfers und anderem Metallzgehalte, so wie zur Reinerhaltung der Branntwein Brennapparate genau bekannt zu machen, sodann aber auch jede geses

, lice Strafbestimmung in vorkommenden Fallen unnachsichtlich in Anwendung zu bringen fepen.

Diesem zufolge bat bie E. f. vereinigte Soffanglen mit Des cret vom 21. September 1835 jur allgemeinen Richtschnur bes tannt gegeben:

Erftens. Um ben Branntwein rein vom Rupfergehalte zu erhalten, muffen die Brenn- oder Destillirblasen mit allen ihren Bestandtheilen mit der größten Sorgfalt rein gehalten wers ben, und ihre innere Oberstäche durch Scheuern und Reinigung mit Bursten immer von allem sich bilbenden Rupferocher genau befrept werden. Zu diesem Zwecke sind (wenigstens bey Stattsinsbender Ausbesserung oder Erneuerung) die Kühlröhren und Rühlsapparate, so wie die Ablaufröhren und Schnäbel hinlänglich weit zu verfertigen, um solche leicht und hinlänglich reinigen zu können.

Zwentens. Die Untersuchung alles verkäuflichen Brannt= weines und Beingeistes hat durch Mischung desselben mit eisen= blaufaurer Kaliauflösung (sogenannte reine Blutlauge) zu geschehen, welches Praparat in jeder Apotheke zum Verkaufe vorzräthig gehalten wird. Ein Paar Tröpfchen dieser gelben Fluffig= keit mit einem Glaschen des zu untersuchenden Branntweines oder Beingeistes gemischt, laffen denselben, falls er ganz rein ist, entweder ganz klar und unverandert, oder bringen nur eine ganz weiße Trübung hervor; die geringste Spur von Rupferge= halt zeigt sich aber sogleich durch eine dunkelrothbraune Trübung.

Drittens. Bur Vermeidung des Aupfergehaltes ift jeder Lutter vor der lauterung, das ist: bem zwepten Abziehen, zu untersuchen, ob er sauer ist, welches febr leicht durch Eintauchen eines Streisen blauen Probepapieres (Lackmuspapier), das auch in jeder Apotheke vorräthig ist, geschieht. Dieses Probepapier darf sich nähmlich nicht roth färben, und muß blau bleisben, widrigen Falls der Lutter sauer ist. Eben so muß der Lutter auch mit obgenannter eisenblaufaurer Kaliaussblung auf Rupfergehalt untersucht werden. Findet er sich nun sauer oder wohl gar schon kupferhältig, so ist demselben so lange nach und nach

۲.

Kalkbren, bas ift: frisch gelöschter Kalk unter fleißigem Umrühren zuzuseten, bis er bas Lackmuspapier nicht mehr farbt, und bann erst zur Läuterung wieder abzuziehen. In biesem Falle wird zu biesem Zwecke höchstens ein Loth Kalk auf eine Maß Lutter erforderlich seyn.

Ni ert end. Jeber erzeugte, icon fertige Branntwein ift von bem Erzeuger noch vor dem Verkaufe desselben zu prüfen, ob irgend eine Spur eines Rupfergehaltes mahrzunehmen ift, in welchem Falle er einer abermahligen Destillation mit Zusetung, von Ralk, wie oben gemelbet, zu unterziehen ist, um die vorgeschriebene Reinheit zu erhalten. Eben diese Untersuchung auf Rupfergehalt wird auch den Verschleißern schon fertiger Branntsweine, bevor sie ihn verkaufen, zur Psiicht gemacht.

Fünftens. Sind die Branntweinerzeuger und Verfchleis fer auf ihre dießfalls icon bestehende gesetliche Verpflichtung SS. 156, 157, 158 und 160 des II. Theiles des Strafgesets buches aufmerksam zu machen, und haben diese gesetlichen Bestimmungen auch gegen jene Branntweinerzeuger in Anwendung zu kommen, deren Erzeugniß nach dieser erfolgten Aufhebung des Geboths zur Verzinnung der Branntwein-Brennapparate nicht frey vom Rupfer- oder sonstigen Metallgehalte befunden wird.

Sech stens. Die Untersuchung über die Reinheit der Branntwein-Erzeugnisse sowohl ben den Branntwein-Erzeugern, als auch den Berschleißern und Schänkern haben, wie bisher, über die Berzinnung der Brennapparate die Obrigkeiten, denen ohnehin zunächst die Sandhabung der Sanitätspolizen obliegt, zu veranlaffen. Es find aber auch die Kreisämter, und insbesondere die Kreis- und Districtsärzte verpflichtet, ben ihren Bereissungen die Untersuchung über die Reinheit des Branntweines vorzunehmen.

Siebentens. Ben Beschwerben ober Recursen über bie Beanstanbigung eines Branntweines hat der gewöhnliche Instangengug einzutreten. Endlich

Achtens hat fich die Aufhebung ber bestehenden Vorschrift wegen Verzinnung ber Branntmein = Brennapparate lediglich

aufibiese zu erstrecken, und haben alle rücksichtlich ber Werzinnung bestehenden sonstigen Unordnungen und Worschriften in voller Kraft zu bleiben.

#### Nr. 169.

Hofkanzley = Decret vom 22. September 1835, an die k. k. niederösterreichische Steuer = Reguli= runge = Provinzial = Commission.

Badegimmer und Badekammern find, fo lange felbe gu diefem 3mede benugt merden, von der Gebaude-Claffenfeuer frengulaffen.

Die Badezimmer und Badekammern öffentlicher Badehaufer, so lange sie ausschließend zu diesem Zwecke bestimmt sind, die ordentliche Bewohnung derselben also nicht Statt finden kann, sind in den der Saus-Classensteuer unterliegenden Orten von der Einbeziehung als Bohnbestandtheile in die Classification der Gebäude frenzulassen. Diese Befrenung sindet auch ben Badesgemächern in Privatgebäuden dann Statt, wenn und so lange diese Bestimmung die Bewohnbarkeit an und für sich ausschließt.

#### Nr. 170.

Foffanzley = Decret wom 23. September 1835, an sämmtliche Länderstellen. Justiz = Hosdecret vom 17. August 1835, an sämmtliche Appellations = Gerichte. Kundgemacht in Nied. Desterram 28., im Küstenlande am 30. October 1835.

Bedingungen, unter welchen ben E. E. Beamten auch Re benbeschäffigungen gestattet werden.

Seine t. f. Majestat haben unterm 16. Julius 1835 folgenbe allerhochfte Entschließung herabgelangen zu laffen geruht: "Bon ben Berbothen besonders bezeichneter Rebenbeschäfte "gungen Meiner Beamten und Diener hat es abzukommen. Im "Allgemeinen barf aber keinem Meiner Beamten und Diener "gestattet werden, sich einem Nebengeschäfte ober einer Unters "nehmung was immer für einer Art zu widmen, oder sich in berspselben zu interessiren, welche

1) nach ihrer Befchaffenheit und ihrer Beziehung auf die "Stellung bes Beamten , die Voraussegung einer Befangenheit "in ber Ausübung feines Amtes begrunden kann; ober welche

3) "bem Unftande und ber außeren Ehre bes Ranges, in welchem ber Beamte fieht, widerstreitet, ober welche

3) "die Zeit bes Beamten auf Roffen der genauen Erful-"lung feines Berufes in Unfpruch nimmt."

"In den ersten bepden Fällen ist ber Beamte, ben es be"trifft, von seinem Chef schriftlich aufzusordern, entweder ber
"Beschäftigung, dem Gewerbe, ber Unternehmung, oder dem
"Dienste, in einer zu bestimmenden Frist zu entsagen. Gegen diese
"Aufforderung steht dem Betroffenen der Recurs an die bobere Be"borde offen. — Nach definitiver Abweisung des Recurses hat dann
"die dem Beamten eingeräumte Wechselwahl in Wirtsamkeit zu
"treten. In dem britten Falle treten die bestehenden Vorschriften
"gegen Beamte ein, welche ihre Berufspsichten vernachläftigen."

Die Landesstelle wird von bieser allerhöchten Entschließung zur Wiffenschaft, Darnachachtung und gehörigen Kundmachung mit dem Benfate in die Kenntnif gesett, daß Ge. E. f. Majestat bie Chefs aller Behörden für die genaue und gerechte Bollzies hung berselben verantwortlich machen.

# Nr. 171.

# Hoffanzlen = Decret vom 23. September 1835, an sämmtliche Länderstellen.

übereinkommen swifchen ber kaiferl. öfterreichischen, königl. preußis ichen und königl. sachsichen Regierung wegen Berpflegung gegenseistiger erkrankter armen Unterthanen.

Nachdem in Folge allerhöchster Genehmigung vom 15. Man 1835 bie E. f. geheime Sofe und Staatskanzley mit ben könig-LXI. Bb. lichen Regierungen von Preußen und Sachen in Rerhandlung getreten mar, um hinsichtlich ber wechseleitigen unentgeldlichen Berpflegung erfrankter und verunglückter unbemittelter Unterthanen eine Übereinkunft auf der Grundlage des schon mit Bapern zu Stande gekommenen und der Landesstelle mit hofkanzlep Decrete vom 11. October 1833\*) bekannt gegebenen Ubereinkommens abzuschließen, hat dieselbe das Resultat derselben ans her mitgetheilt.

Demfelben zufolge ift bie tonigl. fachfifche Regierung bem fraglichen Untrage volltommen bengetreten und baber mit berfelben folgende Übereintunft abgeschloffen und gegenseitig ausgewechselt worden:

1) Die Eur- und Berpflegekoften von bergleichen erkrantten ober verungluckten Angehörigen bes einen ober bes andern Staates werden im Allgemeinen von ben Stiftungs - ober Semeindecaffen berjenigen Orte, wo biefelben einen Unfall erleiben, bestritten, ohne daß beshalb ein Ersat in Ampruch genommen werden kann.

Auch wird jebe Regierung bie geeignete Bortehrung treffen, bag ben folden Fallen jedem Unfpruche ber Menfchlichkeit Genusge geschebe und tein Berfaumniß eintrete.

2) Da jedoch diese Berbindlichkeit immer nur subsidiarisch bleibt, so ift der verursachte Auswand in dem Falle nach billiger Berechnung zu ersetzen, wenn entweder der betreffende Reisende diesen Ersatz aus eigenen Mitteln zu leisten vermag, oder wenn die nach privatrechtlichen Grundsatzen zu seiner Ernährung und Unterstützung verpflichteten Personen, nahmlich seine Abcendenten und Descendenten oder ein Schegatte desselben dazu vermögend sind, was ersorberlichen Falls durch ämtliche Nachfragen ben der heimathlichen Behörde zu erheben ist.

Betreffend die konigl. preußische Regierung, so ift mit ber Ministerial - Berordnung an sammtliche Provinzial - Regierungen vom 20. Upril 1827 bereits der Grundsat festgestellt wor-

<sup>\*\*)</sup> Siehe den LIX. Band diefer Gef. Samml. S. 364. Nr. 239.

Bur Geite 276.

| St. B. Obrigfeit | Land Niederöfterreich |
|------------------|-----------------------|
| Ort              | Rreis                 |

ber zu dem Gewerbsbetriebe R. Haus-Nr.

| Nr. | ile.          |
|-----|---------------|
| I.  | Reffelstube.  |
| II. | Maischottich! |
| ш.  | Branntwein-4  |

S n a i j i a s Re Sorfebende Werfte und i j i d a Reserfin Unterzeichneten, rübergende bad bas vorschenkige E81

## Nr. 172.

- Hostammer-Decret vom 23. September 1835 an sämmtliche Cameral = Gefällen = Berwaltungen. Kundgemacht in Niederösterr. am 28., in Steyermark, in Mähren und Schlessen am 29., im Küstenlande am 30. September, in Desterreich ob der Enns, in Ilhrien, in Galizien am 1., in Böhmen am 2. October 1835.

Bollziehung der Bestimmungen wegen Besteuerung der geistigen Fluffigkeiten.

Bur Bollziehung ber in Folge hoffammer-Decret vom 24. August 1835 \*), bekannt gegebenen Bestimmungen über bie Besteuerung ber geistigen Fluffigkeiten wird in Gemäßheit bes weitern hoffammer-Decretes vom 23. Geptember 1835, auch bie beyliegende Vorschrift A zur genauen Bevbachtung hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

# Vorschrift A.

I. Von den Werkvorrichtungen und beren Verwendung.

## g. 1.

Die mit bem allgemein kundgemachten Hofkammerbecrete vom 24. August 1835, über die Besteuerung der gebrannten geistigen Flusseiten 6. 7 angeordnete Beschreibung der Betriebs = Localitäten und der Werkvorrichtungen ist nach der bepliegenden Form (Muster 1) zu verfaffen.

# §. 2.

Die Gabrungsgefäße und bie Brennvorrichtun: gen burfen, wenn gleich biefelben fich nicht unter amtlichem Berfoluffe befinden, weder

<sup>\*)</sup> Siehe Rr. 158 in diefem Bande.

Bur Geite 276.

| Land Niederöfterreich |
|-----------------------|
| Rreis .               |
|                       |

ber zu dem Gewerbsbetriebe R. Saus-Nr.

| Nr. | ile.         |
|-----|--------------|
| I.  | Reffelstube. |
| II. | Maischottich |
| ш.  | Branntwein-  |

-8 n a i j i a 3 Ke dnu gizdir , notondiogroom natroWe odnochtinge gighmiliidiraa dad dun etdit E81

diefelben nicht bas ermabnte Das .....

# Ş, '4.

In ber Regel bat bie Bereitung ber Daifche aus mehligen Stoffen von bem Beitpuncte ber Ginfchuttung berfelben , und ber Bermifchung mit Fluffigfeit (Ginteigung) an bis jur Ubertra: gung in bie Brennvorrichtung, in benfelben Gefagen gu gefche ben, und es ift die reife Maifche un mittelbar aus bie fen Gefäßen in die Brennvorrichtung ju übertragen. Bor maifcbottide, Rublfdiffe, Rublmannen, Daifdbebalter, Maifdmarmer, und überhaupt Gefage, melde jur Aufnahme ober Aufbewahrung eingemaischter Stoffe vor bem Beginnen ber Gabrung, ober nach ber Beenbigung ber fur die Branntweinerzeugung erforderlichen Gabrung, jedoch vor bem Abbrennen, bestimmt find, burfen, wenn biefelben in ber Befdreibung enthalten find, mit Beobachtung folgender Unordnungen (§6. 5 bis 11) nur in benjenigen Brennerenen angewendet werben, welche fur ben regelmäßigen Bebrauch biefer Befäße geborig eingerichtet find.

# §. 5.

Aus ben Vormaischbottichen, Rühlschiffen, Rühlwannen und überhaupt ben Gefäßen, die bestimmt sind, eingemaischte Stoffe vor dem Beginnen der Gahrung aufzubehalten, sind diese Stoffe, ehe denselben ein Gahrungsmittel zugesseht wird, oder doch unmittelbar nachdem dieses geschah, und in jedem Falle, ehe die Gahrung beginnt, in die Maischottiche selbst zu übertragen, daher Maische, in gahrendem oder reifen Lustande, in Vormaischottichen, und überhaupt in den oben bemerkten Gefäßen unter keinem Vorwande vorhanden seyn darf.

# §. 6.

Auch burfen in diesen Gefüßen eingemaischte Stoffe nicht nach der ersten Sälfte der angemeldeten Maischbauer gefunden werben.

## S. 7.

4

:

:

2

:

:

ŷ

Ņ.

I

.

In ben Brennerepen, in benen bie Verwendung von solden Gefäßen gestattet wird, beginnt bas steuerbare Verfahren mit bem Ginschütten ber zur Maische bestimmten Stoffe in biese Gefäße, und nicht erst mit ber Übertragung berselben in die Maischbottiche.

## §. 8.

In Maischbehaltern, Maischwarmern, ober überhaupt ben Gefäßen, die bestimmt sind, reife Maische aufzubehalten, ober zum Abzuge der geistigen Fluffigteit vorzubereiten, darf nur reife Maische, in teinem Falle aber gabren be Maische, oder ein eingeteigter, noch nicht in die Gabrung versetzer Stoff vorhanden senn. Auch reife Maische darf in diesen Gefäßen zu einer Zeit nicht gefunden werden, in welcher zufolge der Ansmeldung der Brand vollendet seyn muß.

# **§**. 9.

Zwifden ben Gabrungsgefägen, ben ermabnten Rebengefagen (6. 4) und ber Brennvorrichtung muß in Abfict auf bie Menge ber in benfelben vorbandenen eingeteigten, ober gabrenben Stoffe, ober reifen Maifche vollständige Ubereinftimmung befteben, bergeftalt, bag bie Befammtmenge, mit Einschluß berjenigen, welche bem Statt gefundenen Brande mit Rucficht auf beffen Dauer bereits unterzogen murde, Die dem angemelbeten Rauminbalte ber Gabrungegefage entfprechenbe Menge nicht überschreiten barf, und bag in bem Dage, ale bas Berfahren vorschreitet, auch die Befage, aus benen die eingeteigten Stoffe, ober die Maifche entweder in andere Gefage ober in die Brennvorrichtung übergegangen fenn mußten; leer fenn, bagegen aber bie Befage, ober bie Borrichtungen, in welche dieselben überzugeben batten, folche in ber angemeffenen Menge, und in einem, bem Standpuncte, auf dem fich bas Berfahren nach ber Unmelbung befinden foll, entsprechenden Bus stande enthalten muffen,

## §. 10.

Es ift unterfagt, bas Uberlaufen ber Maifche burch eine mechanische Borrichtung an ben Gabrungsgefägen zu binbern.

# §. 11.

Die Übertretung ber in ben §§. 5 bis 8 aufgeführten Borfdriften wird als ber Bersuch einer un ang emelbet en Einmaischung angesehen, und unterliegt nach bem, ber betretenen Menge entsprechenben Rauminhalte ber auf die unsbesugte Einmaischung gesehten Strafe (§§. 39, 40 und 41 bes Berz. St. Gesehes). Dieselbe Strafe sindet auch rücksichtlich der Menge, um welche die vorgesundene Gesammtmenge jene der Unmeldung überschreitet (§. 9), dann rücksichtlich des Raumes, um den der Inhalt der Gährungsgesäße zur Berhinderung des Überlausens der Maische vergrößert wurde, (§. 10) Unwendung.

# II. Von der Maischdauer und der Brennzeit.

## 6. 12.

Die Maischbauer, b. i. ber Zeitraum, nach bessen Endigung die Maische aus ben Gahrungsgefäßen ausgehoben, und in die Brennvorrichtung übertragen werden muß, darf nicht weniger als vier und zwanzig und nicht mehr als sechzig Stunden von dem Zeitpuncte des Einschüttens der zur Branntweinbereizung bestimmten Stoffe in die Maischottiche, oder die zur Ausbehaltung der eingeteigten Stoffe vor der Gährung bestimmten Gefäße an gerechnet, betragen. Sollte ein längerer Zeitraum erforderlich senn, so muß bessen Bewilligung besonders angesucht, und vor dem Beginnen des Versahrens erwirkt werden. Diese Bewilligung kann nur bep eintretenden besonderen Verhältnissen ertheilt werden.

# §. 13.

Die Untergundung der Brennvorrichtung, die fich nicht bereits in einem geborig angemelbeten Betriebe befindet, hat fiets ju der für die Übertragung der Maische in die Brennvorrichtung angemeldeten Zeit zu geschehen. Dieselbe darf weder früher noch fpater Statt finden.

#### S. 14.

Bey ber zufolge bes Hoftammerbecretes vom 24. August 1835 S. 8 vorzunehmenben Untersuchung ber Erzeugungsstätte und ber Wertsvorrichtungen ift auch auszumitteln, weicher Zeite raum nach ber Beschaffenheit ber Vorrichtungen bey einer eine mahligen Fullung berselben erforberlich ift,

- 1) um in den Brennerepen, in denen nicht gleich unmittels bar aus der Maische Branntwein oder Branntweingeist gewonnen wird,
  - a) Lutter (Lauter) aus ber Maifche, bann
  - b) Branntwein aus bem Lutter,
- 2) um in andern Brenneregen unmittelbar aus ber Maische Branntwein zu ziehen.

Sollte fich biefer Zeitraum in einzelnen Fallen nicht mit Genauigkeit ausmitteln laffen, fo ift wenigstens bie langste und kurzeste Dauer, welche zu bem Branbe ben einer einmahligen Füllung ber Brennvorrichtung erforberlich ift, zu bestimmen.

# §. 15.

Diese Bestimmung ift nach Vernehmung des Inhabers ber Brennerey-Unternehmung zu treffen und in dem über die Besichreibung der Werksvorrichtungen aufzunehmenden Protocolle für jede einzelne Brennvorrichtung deutlich aufzusühren. Erklärt sich der Inhaber der Brennerey-Unternehmung mit der getroffenen Bestimmung nicht zufrieden, so ist das Gutachten zweper unbefangener beeidigter Sachverständigen einzuhohlen, oder wenn der die Untersuchung pflegende Beamte es angemessener sindet, ein Probebrand in Gegenwart dieses Beamten, oder eines von ihm zu bestimmenden Bestellten, aufzunehmen.

Die Koften ber Benziehung von Sachverständigen trägt ber Staatsschat, wenn fie die von dem Brenneren-Inhaber angegebene Brenndauer richtig erkennen.

#### §. 16.

Die nach biesen Anordnungen (§6. 14 und 15) bestimmte Brenndauer hat dem Brenheren = Inhaber zur Richtschnur zu bienen, und er darf von derselben nicht abweichen. Glaubt er ben eintretenden besondern Umständen eine Abweichung ansprechen zu können, so muß dieses in der Anmeldung ausdrücklich erklärt, und es muffen die Grunde der Abweichung angegeben werden. Die Überschreitung der vorschriftmäßigen Brenndauer wird nach den §6. 40 und 41 des Berzehrungssteuer=Gesets behandelt.

#### S. 17.

Reine Einmaischung barf in ben Monathen October bis einschluffig Marz vor sechs Uhr Morgens und nach zehn Uhr Abends, in ben Monathen April bis einschluffig September hingegen vor vier Uhr Morgens und nach zehn Uhr Abends geschehen.

#### §. 18.

Die Brennvorrichtung barf sich weber zum Abbrennen ber Maische, noch zum Abtreiben bes Lutters vor fünf Uhr Morgens und nach sieben Uhr Abends in Verwendung befinden.

# §. 19.

Bu Abweichungen von biefen Bestimmungen (§§. 17 und 18) muß eine besondere Bewilligung angesucht, und vorläufig erwirkt werben. Jedes Berfahren, das außer den erwähnten Stunden ohne erhaltene Bewilligung porgenommen wird, ist als der Versuch eines unangemeldeten Verfahrens anzusehen, und der vorschriftmäßigen Strafe zu unterwerfen.

# §. 20.

Die Bewilligung, den Betrieb ben Sag und Racht ununterbrochen fortzusegen, kann Inhabern von Brennerenen, bie erft nach bem 31. October 1835 errichtet, und in Betrieb gefest werben, nur ben bem Borhandenfenn folgenber Bedingungen ertheilt werden :

- 1. Diefelben muffen auf Borrichtungen, burch bie Branntwein unmittelbar aus ber Maifche gewonnen wird, eingerichtet fenn;
- 2. Gabrungegefäße bürfen von keinem geringeren, als bem im §. 9 bes berufenen Jokkammerbecretes vom 24. August 1835 festgesetten Rauminhalte in Anwendung kommen;
- 3. die Erzeugungs und Ausstofregister muffen geborig geführt werben;
- 4. ber Betrieb muß regelmäßig für jeden Monath vorbinein angemelbet, unb
- 5. nach diefer Anmelbung ber Betrieb in ber Art eingerichtet werben, bag zwifchen ber erklarten Menge ber Ginmaisschungen, ben Brennvorrichtungen, und ber Annahme einnes ben Sag und Nacht Statt findenden Betriebes bas richtige Berhaltniß bestehe.

#### 6. 21.

Die im Laufe eines Tages, ber Anmelbung gemäß, eingemaischten Stoffe muffen auch an einem Tage auf ber Brennvorrichtung abgetrieben werben. Gine Bertheilung ber Maische von einem Tage zum Abbrennen auf zwey ober mehrere Tage ift nicht gestattet.

- III. Bon bem steuerbaren Berfahren und ben Unmels bungen besselben.
  - 1. Allgemeine Bestimmungen über bie Uns melbungen.

#### 6. 22.

Die Anmelbungen bes fteuerbaren Berfahrens habenffunmittelbar ben Gefällsbeamten, ober bem Gefällsamte, welchem die Brenneren in biefer Beziehung zugewiesen wird, ju

geschehen. Der Gefällsbeamte, ober bas Umt, Iben bem bie Unmelbung geschiebt, berechnet bie Bebubren, und übernimmt, in fo fern berfelbe ober basfelbe jur Ginbebung ber Bebuhr ermachtiget ift, die lettere, im entgegengefetten galle bat ber Steuerpflichtige bie ausgefertigte Bollete jur Steuerbegirksobrigkeit, ober wenn bierzu ein nabes Gefällsamt bestimmt wirb, ju bemfelben ju überbringen, und bafelbft bie gebuhrenbe Bablung gu leiften. Bey ber Bestimmung ber Beamten ober Amter, bep benen' bie Unmelbungen angubringen, ober bie Bebuhren gu entrichten find, wird mit ber moglichften Schonung ber Steuerpflichtigen verfahren, insbesonbere aber nach Thunlichkeit barauf Bebacht genommen werben, bag ibnen nicht Bange an weit ent= fernte Orte auferlegt werben. In Sallen, in benen fich ein Gefällsamt, an bas bie Zahlung ber Gebühr geleiftet werden kann, nicht in ber Mabe befindet, ift, fo fern es bem Steuerpflichtigen jur Erleichterung gereicht, ju verfügen, daß berfelbe bie Unmelbung unmittelbar ber ber Steuerbezirtsobrigfeit anbringe, und ben berfelben bie Rablung ber Bebuhr leifte, bann aber bie mit der Bahlungsbestätigung ber Steuerbegirtsobrigfeit verfebene Unmelbung zu einem Gefällsbeamten ober Angeftellten, ber bierzu wird bezeichnet werben, überbringe. Diefer Beamte ober Ungestellte fest auf bem einen Eremplare ber Unmelbung bas Bort: "Befeben" fammt bem Tage und ber Stunde, zu welcher bieß gefcab, an. Das mit biefem Benfage und ber Empfangebeftatis gung ber Steuerbegirtsobrigfeit verfebene Eremplar ber Unmelbung vertritt in biefem Falle bie Stelle ber Bergebrungsfteuer= Bollete; basfelbe muß fich baber mit biefen Beftatigungen bes Befällsbeamten ober Angestellten, und der Steuerbegirksobrigfeit verfeben, in bem Betriebs. Locale befinden, ebe bas fteuerbare Verfahren begonnen wird. (Hofbecret vom 24. August 1835, 6. 15.)

§. 23.

Die Anmelbungen find in zwep gleichlautenden Ausfertigungen (Exemplaren) und zwar, wenn biefelben bep ber

•

Steuerbegirtsobrigfeit eingebracht werben, auf bem biergu vorgebruckten Papiere gu überreichen.

## §. 24.

Befdiebt bie Unmeidung fur einen Beitraum, ber fieben Sage nicht überfdreitet, vorbinein, fo tann an berfelben nachträglich feine Underung vorgenommen werben. Umfaßt bingegen bie Unmelbung einen langeren Beitraum, als fieben Sage, fo Eonnen bie angemelbeten Einmaischungen und Brande - zwar weber ber Menge, noch bem Umfange nach verringert, wohl aber burch eine nachträgliche Unmelbung vermehrt werben. Diefe nachtragliche Unmelbung muß wenigftent vier und zwanzig. Stunden por bem Beitpuncte, in welchem bas burch biefelbe angemelbete Berfahren zu beginnen bat, ben bem Gefallsbeamten, bem bie Brenneren jugemiefen ift , eingebracht werben. In fo ferne baburch bie in ber frühern Unmelbung angegebene Ordnung bes Berfahrens, und die Berwendung ber angemelbeten Gerathe geandert wird, find in der nachträglichen Unmelbung auch biejeni= gen Theile ber altern jufammenbangend wieber aufzunehmen, welche bierburch berührt werben.

# §. 25.

Sollte durch ein zufälliges E reigniß der Betrieb einer Brenneren, von welcher die Anmelbung für mehrere als einen Abzug geschah, gehemmt, ober unterbrochen werben, so hat ber Steuerpslichtige sogleich, und in jedem Falle noch an zmselben Tage die Anzeige über dieses Ereignist an den Gefällsbeamten, dem die Brenneren zur Aussicht zugewiesen ist, wenn sich aber dieser Beamte nicht im Standorte der Brenneren befände; an die in demselben Orte, oder in dessen Nähe aufgesstellte Abtheilung der Gefällenaussicht (Geställenwache), so fern aber sich die Ortsobrigkeit näher als eine Abtheilung der Aussicht befände, an die Ortsobrigkeit zu erstatten. Die Obrigkeit, der eine solche Anzeige zukömmt, hat die Richtigkeit des angegebenen Ereignisses ohne Verzug zu untersuchen, und den Befund dem

vorrichtung übertragen, dann das Abtreiben des Lutters vorgenommen werden wird, unterbleiben, wenn folgende Bedingungen beobachtet werden:

- 1. Duß die Unmelbung wenigstens brey Lage vor bem Unfange bes Monathes unmittelbar ben bem Gefälls-beamten, welchem die Brenneren zur Aufficht zugewiesen ift, angebracht werben.
- 2. Für jeben Tag, an welchem eine Ginmaischung Statt , finden wird, ist anzugeben, ob bieselbe Bormittags ober Nachmittags begonnen wirb.
- 5. In ben Brennerenen, welche von ber erwähnten Erleichterung in ben Anmelbungen Gebrauch machen, muß, wenn nicht eine besondere Bewilligung zu einer Abweichung ertheilt wurde, die Maische entweder am dritten oder am vierten Tage von jenem, an welchem die Einmaischung geschah, an gerechnet, in die Brennvorrichtung übertragen werden. In diese Maischauer wird stets der Tag, an welchem die Einmaischung geschah, mit eingerechnet, wornach, wenn die Einmaischung am Montage vorgenommen wurde, das Abbrennen der Maische am Mittwoche oder Donnerstage ersolgen muß. Auf den Umstand, ob am ersten Tage die Einmaischung! Vor voten Rachmittags, früh oder spät vorgenommen worden ist, wird hierbep keine Rücksicht genommen.
- 4. Dem Steuerpflichtigen bleibt die Wahl zwischen ber eben bemerkten langern ober kurzern Maischbauer vorbehalten. Er hat jedoch in der Unmeldung ausdrücklich zu serklären, von welchet bepber Bestimmungen er für den Lauf des Monathes Gebrauch machen werbe, das ist: ob die Maische am britten, oder aber am vierten Tage in die Brennvorrichtung werde übertragen werden. Es ist nicht gestattet, im Laufe des Monathes, für den die Anmeldung geschieht, eine verschiedene Maischdauer anzunehmen, außer wenn wegen bes Stüllstandes der Brennerey an einem Sonn- oder Fepertage, das für den dritten Tag

nach ber Ginmaischung angemeibete Abbrennen ber Maische für ben folgenden Sag erklart werben muß.

- 5. Es ift ferner anzugeben, welche Brennvorrichtung an jebem Tage in Verwendung steben wird, bann zu welcher Art bes Batriebes, nahmlich ob zum Abbrennen ber Maische, ober jum Abtriebe bes Lutters.
- 6. Auch in biefen Brennerenen barf weber eine Einmaischung noch bie Benütung einer Brennvorrichtung ohne befonbere Bewilligung, vor ober nach ben mittelft ber § 5. 17 und 18 festgesetten Stunden Plat greifen.
- 7. Sind die angemeldeten Ginmaifdungen von dem Umfange, daß die Brennvorrichtung jum Abbrennen ber Daifche, oder jum Abtreiben bes Lutters an ben Sagen, für welche foldes angemeldet wurde, mit Rudficht auf die jur Reis nigung und Fullung ber Brennvorrichtung, erforberliden Zwischenraume burch bie gange : vierzehnftunbige Brennbauer von funf Uhr Morgens bis fieben Uhr Abends in Bebrauch fteben muß, fo bebarf es blog ber Angabe, welche Brennvorrichtung an jedem Sage in Bermenbung fteben wird, und wie oft diefelbe an jedem angemelbeten Lage gefüllt wird. Dasfilbe gilt auch von bem |Falle, wenn die Bewilligung jum Betriebe ber Brenneren ununterbrochen fur Sag und Nacht ertheilt worden ift, und wenn die angemelbeten Einmaifdungen von bem Umfange find, bag die Brennvorrichtungen mabrend bes Beitraumes, für den deren Gebrauch angemeldet wird, ununterbrochen im Gange fenn muffen, um die angemelbete Denge ber Maifche und bes aus berfelben gewonnenen Lutters zu verarbeiten.
  - 8. Sind hingegen die angemelbeten Einmaischungen nicht von bem Umfange, daß die Brennvorrichtungen, deren Bermenbung angemelbet wird, mahrend ber ganzen vierzehnstündigen Brennbauer im Gange zu seyn brauchen, so hat ber Anmelbende anzugeben, durch welche Zahl Stunden die Breunvorrichtung an jedem Lage in Berwendung LXI. Bb.

steben wird, und wie oft er dieselbe an jedem Tage ju füllen beabsichtiget. In einem solchen Falle muß die Ben wendung der Brennvorrichtung stets um 5 Uhr früh be ginnen. Bunscht der Steuerpflichtige die Brennvorrichtung speter in Gebrauch zu sehen, so hat er diese in der Anmelbung ausbrucklich zu erklären. Der dießfällige Beitpunct muß aber fürden ganzen Monath, für den die Anmelbung geschieht, derselbe senn, indem es nicht gestatteiss, an verschiedenen Tagen zu verschiedenen Stunden den Brand vorzunehmen. Auch darf aus diesem Anlasse die Brenne dauer nicht über die siebente Abendstunde verlängert werden. Bon der Angabe der Brennbauer gilt die Bestimmung der § 3. 16 und 26 B. 6.

- 9. Die Brenneren muß im Caufe bes Monathes, fur ben bie Unmelbung geschiebt, wenigstens ein und zwanzig Lage hindurch im Betriebe fteben.
- ro. Die Unmelbung barf nur in bem Falle angenommen werben, wenn zwischen ber Menge und ben Zeitpuncten ber Einmaischungen, ber Beschaffenheit und bem Nauminhalte ber Brennvorrichtungen, die zur Verwendung zu kommen haben, und den Zeiträumen, durch welche die Brennvorrichtungen'im Gebrauche stehen werden, mit Rücksicht auf die Eigenschaft des angemeldeten Verfahrens, das richtige ben gesehlichen Bestimmungen entsprechende Verhältnis Gratt sindet.

# §. 28.

In Brennerenen, in welchen geistige Fluffigkeiten aus mehligen Stoffen erzeugt werben, barf weber die Einmaischung begonnen, noch die Brennvorrichtung untergezündet werden, ehe die im §. 15 3. 1 und 2 des hoffammerdecretes vom 24. August 1835 erwöhnte Bedingung erfüllt worden ift.

3. Steuerbares Berfahren mit nicht mehligen Stoffen.

§. 29.

Erklart ein Bronnerey . Inhaber , ber aus nicht mehli-

Saus = Mr.

Der Lutter wird abgetrieben
ber der Brennvot- der der gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen

uneltobtelifet eurhoben feitel minnenent naldebang ....

19

ift es gestattet, dieselbe mittelft ber Anmelbung bes fteuerbaren Berfahrens, ober ben ber Revision ber Borrathe anzubringen. Dieselben können für einem ober mehren Tage bis zu einem Monathe vorhinein geschehen.

# 6. 31.

Die Übertretung dieser Anordnung (S. 30) wird als ber Bersuch bes unangemelbeten Verfahrens, rücksichtlich der Menge, die nicht gehörig angezeigt worden ist, nach den SS. 40 und 41 bes Verzehrungssteuer. Gesetzes gestraft.

## §. 32.

Den Gefällsämtern ift eingeraumt:

- 1. Go oft fie es erforderlich finden, die ben ben Inhabern von Branntweinbrennerenen aus nicht mehligen Stoffen vorhandenen Vorrathe folder gur Branntwein = Erzeus gung geeigneter Stoffe zu untersuchen, und veren Stand aufzunehmen, worüber eigene Revisionsbogen aufgenommen werben.
- 2. Go fern sie es zur Sicherstellung bes Staatsgefälles nothe wendig erkennen, die Gefäße, in denen sich nicht mehrlige, zur Branntwein = Erzeugung geeignete Stoffe bestinden, unter ämtlichen Verschluß zu legen; jedoch muß dieses auf eine für diese Stoffe und das Verfahren der Bereitung geistiger Flüssigkeiten aus denselben unschäbliche Art geschehen.

# §. 33.

Wird nicht mehligen, zur Branntmein- Erzeugung geeigeneten Stoffen, welche zufolge dieser Bestimmungen (§§. 30 bis 33) angezeigt, und in amtliche Übersicht gestellt worden sind, eine andere Bestimmung, als die Berwendung zur Branntweins Erzeugung ertheilt, insbosondere wenn solche Stoffe veräusert werden, so ist dieses

- a) wenn biefelben unter amtlichen Verfchluß gelegt find, ehe folde aus der Erzeugungeftatte hinweggebracht merben, zur Abnahme bes amtlichen Verfchluffes;
- b) in andern Gallen aber bep ber nachften Unmelbung des feuerbaren Berfahrens, ober wenn früher eine amtliche Revision vorgenommen murbe, ben berfelben bem Gefallsbeamten, bem bie Brenneren- Unternehmung juge-

bem Gefällsbeamten, bem bie Brenneren : Unternehmung juges wiesen ift, anzuzeigen.

#### §. 34.

Unter Beobachtung biefer Anordnungen wird biefes steuers bare Berfahren mit ber Übertragung ber zur Branntwein = Erzeugung bestimmten nicht mehligen Stoffe in die Brennvorrichstung begonnen.

#### §. 35.

Wenigstens vier und zwanzig Stunden vor dem Zeitpuncte, in welchem der Steuerpflichtige das fleuerbare Verfahren zu beseinnen beasichtiget, hat derfelbe die Anmeldung nach dem Dufter 4 einzubringen. In derselben ift anzugeben:

- 1. Der Borr sich an, jur Branntwein : Erzeugung geeignesten nicht mehligen Stoffen, und zwar:
  - a) Der Aufbewahrungsort derfelben,
  - b) beren Gattung und Menge,
  - c) bie Nummer und der Rauminhalt der Gefage, in denen fich biefelben befinden;
  - d) mit diesen Bezeichnungen wird vor allem der Vorrath, welcher ben ber letten Anmeldung vorhanden war, der Zuwachs und der Abfall, der sich seitdem ergab, dann der zur Zeit der Anmeldung vorhandene Vorrath und endlich die Menge Stoffe, die der Anmeldende binnen des Beitraumes, für welchen die Anmeldung gesschet, in Zuwachs zu bringen beabsichtiget, angegeben.
  - 2. Die Gattung und Menge ber Stoffe, welche in bem Beit-

raume, für ben bie Unmelbung gefchiebt, gur Branntwein- Erzeugung werben verwendet werden, woben bie Nummer und ber Rauminhalt ber Gefäße, in benen fich biefe Stoffe befinden, aufgeführt werben muß.

3. Der Zeitpunct, in welchem biefe Stoffe in Die Brennvor-

richtung werben gebracht merben.

4. Wird nicht gleich unmittelbar aus ben abgebrannten Stoffen Branntwein, sondern vorläufig Lutter gezogen, so ift anzugeben:

a) Der Zeitpunct, wann ber Lutter auf die Brennvorrich-

tung gebracht werben wird.

b) Die Nummer und der Rauminhalt der Brennvorrichtung, mit der dieses Verfahren Statt zu finden hat.

5. In Abficht auf die Angabe ber Brennbauer ift fich nach ben §6. 16 und 26 3. 6 ju benehmen.

6. Im Schluffe ber Unmelbung wird bie Befammtmenge ber Stoffe, nach welcher die Steuergebuhr zu berechnen ift, zusammengezogen, und ber entfallende Steuerbetrag in dem Falle, wo bie Unmelbung ben ber Steuerbezirksobrige feit geschieht, ausgeworfen.

# §. 36.

Die Menge ber jur Branntwein-Erzeugung bestimmten nicht mehligen Stoffe ift sowohl ben ber Angabe des Borrathes, bes Zuwachses ober Abfalles, als auch ben ber Anmelbung bes steuerbaren Verfahrens,

- 1. in fo fern diefelben vor der Bermendung jur Branntmein-Erzeugung in Gabrung gefest werden muffen, nach dem vollständigen Rauminhalte der Gabrungsgefäße, in denen diefelben aufbehalten werden;
- 2. rudfichtlich anberer Stoffe, bey benen biefes nicht erforberlich ift, aber nach bem Maggehalte berfelben anzugeben. Die Gefäße mit ben unter 1. bemerkten Stoffen werben stets als voll betrachtet.

In ber Branntweinbrennerent. Nro. wirb Brann.

|        | Der Cauter wird gezogen verben |              |                                 |       |          |                                                                |              |      |                                                        | ühr n.<br>dukte. |  |  |
|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------|------------------|--|--|
| nde    |                                | Monat<br>und | in dem<br>Ressel<br>In=<br>halt |       | el<br>n= | Aus na Füllung wers<br>benannen verwendet<br>Stofferden Gefäße |              |      | Hiefür beträgt die Gebühr n<br>dem gewonnenen Produkte |                  |  |  |
| Stunde | Lag                            | Jahr         | Mro.                            | Eimer | Maß      | Gattu<br>und g<br>Meng                                         | Inf<br>derfe | jalt |                                                        | F Dem ge         |  |  |
|        | ,                              | -            |                                 |       |          |                                                                | 1            | 2    |                                                        | 20               |  |  |

98. 98. am 97. 98. 98.

# §. 39.

Für die in dem vorhergehenden Absahe (S. 38) unter 1. bemerkte Erzeugung von Branntwein oder Weingeiff aus Flüffigkeiten von höherem Zuckergehalte bleibt die im Schlußfate des Berzehrungssteuer. Gesets S. 14 vorgeschriebene Werbindlichteit aufrecht, sobald die angemeldete Menge erzielt ist, das Versahren, wenn auch der angemeldete Zeitpunct der Beendigung noch nicht eingetreten ware, abzubrechen und einzustellen. Es ist ferner in diesem Falle untersagt, Branntwein oder Branntweingeist von einer Gradhältigkeit, von der eine höhere Steuergebühr, als nach der Anmeldung entfällt, zu erzeugen. Die Übertretung dieser Anordnung wird rücksichtlich der nach diesem Beitpuncte erzeugten Menge geistiger Flüssigkeiten als ein unangemeldetes Wersahren mit der in den §§. 39, 40 und 41 bes Verzehrungssteuer Gesets sessages erstgesten Strafe belegt.

#### §. 40.

Bey ber Berechnung ber Steuergebühr von ber im §. 4 bes hofkammerbecretes vom 24. August 1835 aufgeführten Erzeugungsart werden Unterschiede, die einen vollen Grad nicht erreichen, außer Anschlag gelassen, baber in ben Provinzen, in benen die Gebühr vom Branntwein 3 fl. ausmacht, die Steuer vom Branntwein, dessen Gradbältigkeit 20' zwar übersteigt, jedoch nicht volle 21 Grade darüber ausmacht, mit 3 fl. vom Branntweingeist von 21' bis einschließig 25', dann so fern ber Unterschied über 25' nicht einen vollen Grad ausmacht, mit 3 fl. 45 fr. u. s. s. gu entrichten ist.

IV. Bon der fteuerfrenen Getrant = Erzeugung jum eis genen Gebrauche.

# 6. 41.

Die mit bem Hoftammerbecrete vom 24. August 1835 §. 6 3. 1 bewilligte Befreyung bes jum eigenen Gebrauche aus selbst

erzeugten Stoffen in einer unter einem Eimer fiehenben Menge gewonnenen Branntweines von der Verzehrungssteuer erstreckt sich nicht auf diejenigen Personen, welche Sandel mit geistigen Fluffigkeiten, Rleinverschleiß oder Ausschank berselben, oder für Rechnung anderer eine der in dem gedachten Hofdecrete §. 63. 2 aufgeführten Beschäftigungen treiben.

#### §. 42.

An biefer Befreyung von ber Steuer Entrichtung kann auch Niemand Theil nehmen, der nicht nach der Candesverfaffung, und den über die Getrant- Erzeugung bestehenden Borfdriften berechtigt ift, Branntwein oder Weingeist zum eigenen Gebrauche zu erzeugen.

#### §. 43.

Wer von der ermähnten Steuerbefrepung Gebrauch ju machen wünscht, hat dieses längstens bis 15. October eines jeden Jahres, für das Jahr 1836 hingegen längstens binnen 8 Tagen, nachdem die gegenwärtige Vorschrift für seinen Aufenthaltsort verlautbaret worden ist, der Ortsobrigkeit, oder wenn sich in demfelben Orte, oder näher als die Obrigkeit ein für die Geschäfte der Verzehrungssteuer bestellter Beamter befände, diesem Beamten schriftlich oder mündlich anzuzeigen. In dieser Anzeige hat er anzugeben:

- 1. Geinen Aufenthaltsort und bas Gebaube , in welchem er Branntwein ju erzeugen beabsichtiget.
- 2. Die Gattung ber Fruchte ober andern Stoffe, aus benen er Branntwein zu erzeugen bie Ubsicht hat.
- 3. In welchem Theile bes Zeitraumes vom 1. Nov. bes Jahres, in bem bie Unzeigegeschieht, bis 31. Oct. bes nachsten
  Jahres, und durch wie viel Wochen ober Monathe in diefem Zeitraume er die Branntwein- Erzeugung zu treiben
  beabsichtiget.
- 4. Belche Menge Getrante beplaufig er in biefem Zeitraume zu erzeugen vorhat.

- 5. Den Grundbesit, von welchem er die zur Branntwein. Erzeugung zu verarbeitenden Stoffe gewonnen hat, ober zu gewinnen hofft.
- 6. Die Beschaffenheit und ben Rauminhalt bes Brenngerathes, beffen er fich zur Branntwein : Erzeugung bebient.
- 7. In fo fern er Gabrungsgefaße, ausschließend fur die Branntweinbereitung, verwendet, die Beschaffenbeit und ben Rauminhalt dieser Gefaße.
- 8. Die Starte feines Sausstandes, b. i. die Bahl feiner Ungehörigenund Dienstbothen, die ben ihm in Roft und Wohnung fteben . mit Ginfchluß feiner felbft.

#### S. 44.

Wird die Unzeige ben ber Obrigkeit angebracht, fo hat fie bie schriftliche Anzeige, oder wenn solche mundlich geschah, das über dieselbe aufzunehmende Protocoll binnen bren Tagen bem nächsten für die Geschäfte ber Verzehrungssteuer bestellten Beamten zu übermitteln, und baben über folgende Umstände die Aufeklärung zu ertheilen:

- a) Den Aufenthaltsort ber Parten.
- b) Db ihr teines ber in ben §6. 41 und 42 berührten Sins berniffe entgegensteht.
- c) Ob fie die Stoffe, aus benen fie Branntwein bereiten zu wollen angibt, felbst erzeuge, ober zu erzeugen pflege.
- d) Db bie Ungabe ber Menge Branntwein, welche fie gu erzeugen beabsichtiget, mit bem Bedarfe berfelben und ihres Sausstandes im Chenmage ftebe.

# §.₹45.

Wird die Anzeige unmittelbar bep einem Gefallsbeamten angebracht, so hat er im fürzesten Wege die Aufklärung über biese Umstände (§. 44) von der Ortsobrigkeit einzuholen.

# §. 46.

Geht aus der obrigkeitlichen Aufklarung nicht ein, die Bewilligung der Steuerbefrenung ausschließendes hinderniß hervor, fo hat ber Gefallsbeamte die angegebene Betriebsstätte, und Die jur Branntwein. Erzeugung bestimmten Gerathe zu beschreisben, das Brenngerathe, deffen sich bedient werden wird, und wenn die Parten mit Gabrungsgefäßen, die ausschließend der Branntwein = Erzeugung gewidmet sind, versehen ist, diese Gefäße zu bezeichnen, und so fern das Brenngerathe nicht so eben in gehörig angemeldeter Verwendung steht, dasselbe außer Gesbrauch zu segen.

## S. 47.

Diejenigen, welche diese Unzeigegehörig anbrachten, und gegen deren Bulaffung zur Benühung der Steuerbefrenung unter ben vorschriftmäßigen Bedingungen tein Unstand obwaltet, werden mit Unmelbungs - und Revisionebogen betheilt.

#### §. 48.

In diesen Bögen wird ausgebrucht, burch welchen Zeitraum und aus welchen Stoffen die Branntwein Erzeugung steuerfren gerrieben werden darf. Der Zeitraum, durch welchen ber fteuerfrene Betrieb dauern darf, ist mit Rucksicht auf die Menge und Beschaffenheit der Stoffe, aus denen die Erzeugung Statt sinden wird, dann auf die Einrichtung des Brenngerathes, deffen sch bedient werden wird, festzuseten. In der Regel hat derselbe zwen Monathe im Ganzen für ein Jahr nicht zu überschreiten. Sieraus folgt aber nicht, daß der zum steuerfrenen Betriebe gestattete Zeitraum in einer ununterbrochenen Dauer vorgezeich net werden muffe. Vielmehr tann berselbe nach Beschaffenheit der obwaltenden Verhältnisse in zwepen oder mehreren Abtheislungen benüßt werden.

# §. 49.

Derjenige, welcher die Bewillung zum fleuerfregen Betriebe erhielt, hat wenigstens 24 Stunden vor dem Beginnen jeder Woche, in welcher er Branntwein zu brennen munscht, das beabsichtigte Verfahren ben ber Orteobrigfeit, oder wenn sich der Gefällsbeamte in demfelben Orte, oder naber als bie Obrigkeit befände, bey diesem schriftlich ober munblich anzumelden. Diese Armeldung muß wenigstens für die Dauer einer Woche vereint geschehen. Der Anmeldende ist jedoch nicht gehalten, alle Tage der Woche zur Branntwein-Erzeugung zu verwenden. Es hangt von ihm ab, einen oder mehrere Tage der Woche zu bestimmen, die er zur Branntwein- Erzeugung benützen wird. An andern, als den angemeldeten Tagen, sist ihm jedoch der Vrennbetrieb untersagt.

#### §. 50.

In ber Anmelbung ift anzugeben:

- 1. Der Lag und bie Stunde
  - a) ben mehligen Stoffen, wenn biefelben eingemaifcht, und wenn folche auf die Brennvorrichtung gebracht werden;
  - b) ben nicht mehligen Stoffen, wenn die Brennvorrichtung in Berwendung gefest werden wird.
- 2. Die Gattung und Menge ber Stoffe, bie in Bermenbung fommen werben.
- 3. Der Zeitpunct, in welchem ber Lutter gezogen, und jener, in welchem ber Branntwein erzeugt fenn wird.
- 4. Die Menge ber geistigen Fluffigkeit, Die erzeugt werben wird.
- 5. Besitt ber Unmelbende Gabrungsgefäße, die bezeichnet wurden, so ist die Nummer und der Rauminhalt ber Besfäße, die in Berwendung kommen werden, anzugeben.

# · §. 51.

Es ift untersagt, eine größere Menge, ober eine andere Gattung Stoffe zu verwenden, bas Verfahren zu einer andern Beit zu beginnen, oder zu beendigen, oder eine größere Menge, oder andere Gattung geistiger Fluffigkeitzu erzeugen, als angemelbet murbe.

# §. 52.

-Bon ber Unbringung ber einzelnen Unmelbungen kann ber Branntwein - Erzeuger enthoben werden, wenn folgende Besbingungen vereint vorhanden find:

- 1. Benn berfelbe bas Brennverfahren auf einen folden Zeitraum beschränkt, baß, mit Mucflicht auf die Beschaffenbeit bes Brenngerathes und die vorschriftmäßige Brenngeit, die Erzeugung einer größern, als ber von dem Erzeuger für diesen Zeitraum angegebenen Menge Branntweines nicht zu besorgen ift.
- 2. Wenn biese Erzeugung zu einer Jahreszeit zu geschehen hat, in welcher Grundbesiger Stoffe ber angemelbeten Gattung gewöhnlich für ihren Gebrauch zur Branntweins Erzeugung zu verarbeiten pflegen.
- 3. Wenn das Brenngerathe vor dem Eintritte und nach der Beendigung des Zeitraumes, für den der Erzeuger von ben einzelnen Anmelbungen enthoben wird, in amtliche Berwahrung übergeben, oder auf eine andere Urt amtlich außer Gebrauch gesetzt wird.

## §. 53.

Die Bestimmungen ber §6. 12 bis 19, 21 über bie Maischbauer und über bie Brennzeit gelten auch für bie Erzeuger, welche die Branntweinbereitung jum eigenen Gebrauche steuerfrey treiben.

# §. 54.

Auch diejenigen, welche von der Anbringung ber einzelnen Unmeldungen enthoben werben, find der im §. 18 enthaltenen Unordnung über die Brennzeit unterworfen. Diefelben durfen sich keines andern, als bes in der ursprünglichen Anzeige angegebenen, und von dem Gefällsbeamten bezeichneten Brenngerräthes bedienen.

# §. 55.

#### Wer |

1. falfchlich angibt, bie Stoffe, aus benen er Branntwein erzeugt, felbst erzeugt zu haben, ober wer, auch ohne biese ausbruckliche Angabe, zu bem für den steuerfrepen Betrieb angemelbeten Verfahren, ober zu dem Berfah-

# VI. Bon ber Buchführung.

#### §. 60.

Die Empfange= und Ausgabs- (Ausstoß-) Register find nach den bepliegenden Formen Mro. 7 ju führen.

#### §. 61.

Die gebrannten geistigen Fluffigteiten, welche von ben gur Budführung (Registerführung) verpflichteten Parthepen entweder felbft erzeugt merden, oder welche fie von einem Unbern an fich bringen, find in ber Regel, ebe biefelben in bem Aufbewahrungsorte niebergelegt werben, und in jedem Falle wenigstens noch an bemfelben Sage, an welchem die Ginkellerung geschab, in bas Empfangs - Regifter einzutragen. Inebefondere muß in ben Brennerepen bas Erzeugniß jedes Brandes, worunter jedoch Lutter nicht begriffen ift, unmittelbar nachbem ber Brand beendigt wurde, eingetragen werden. Ben ber Gintragung bes Empfanges ift ftets anzugeben, auf welche Urt berfelbe erfolgte, bann ob und mit welcher Musweisung berfelbe gebeckt fen. Insbesondere ift rudfichtlich ber von bemjenigen, bem die Buchführung obliegt, erzeugten, geläuterten, ober in ber Gradhaltigfeit gesteigerten geistigen Fluffigkeiten, die Bollete ju berufen, welche über die Unmelbung bes Statt gefunbenen Verfahrens erlangt murbe; auch ift ber angemelbete Rauminhalt ber Maischgefäge, ben nicht mehligen Stoffen aber, beren angemeldete Dienge aufzuführen.

# §. 62.

In bem Ausgabs- ober Ausstoß : Register ift jebe Meng Getrante, welche jum Ausschankebestimmt, und in die Schankstätte übertragen wird, vor ber Übertragung, ober boch wenigsftens an bem nahmlichen Tage einzutragen. Andere Beraußerrungen sind unter Angabe bes Erwerbers einzeln aufzuführen.

Bur Geite 304.

# Em se g i st e r

in

befindlichen

Buneren

für ben

| Post=<br>Nro. | Zag | plletten ober Bezugsürkunden. | Angemelbe-<br>ter Raum-<br>Inhalt der<br>Gährungs-<br>Gefäße. |   |
|---------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|
|               |     |                               |                                                               |   |
| 1             | 1   |                               |                                                               |   |
| 2             | 9   | Mr. 156, wurden erzeugt       |                                                               | _ |
| 3             | 12  | Mr. 200, wurben erzeugt       | -                                                             | - |
| 4             | 18  | Mr. 301, wurden erzeugt       | _                                                             | _ |
| 5             | 24  | Rr. 456, murden erzeugt       | -                                                             | _ |
| 6             | 29  | Mr. 480, wurden erzeugt       | -                                                             | - |
|               |     | Summe des Empfangs            |                                                               |   |

٠.

-

.

1.

.

# mz

# Auister

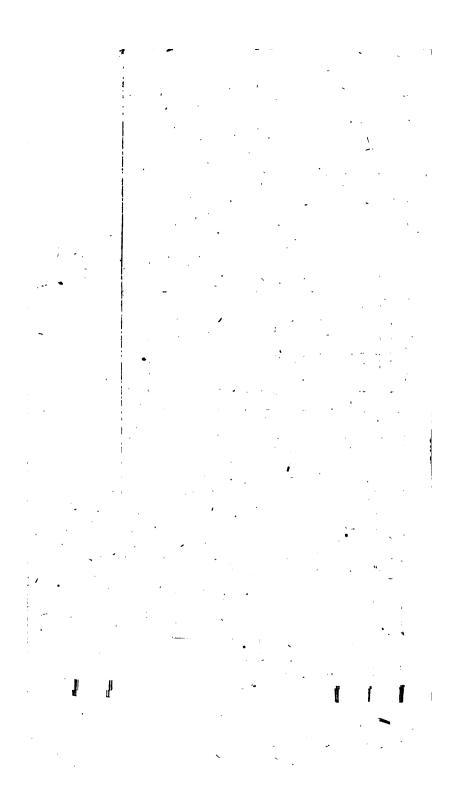

znivc

# Empister

Lafinalichen

LXI, Bb.

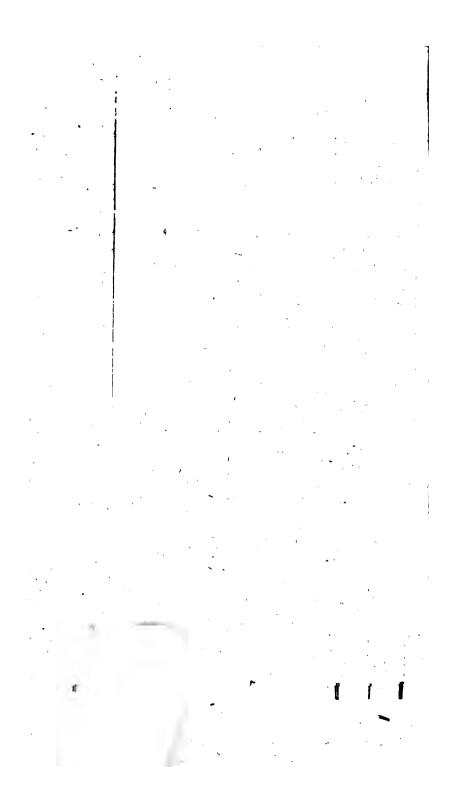

rovinz

# Ausster

in . . . . . . . . . befindlichen

und varauf vennotigen Brucken, LXI. Bb.

20

ren, rudfictlich beffen er von ben einzelmen Anmelbungen enthoben murbe, Stoffe, bie er nicht felbst erzeugt bat, verwendet, ober wer

- 2. das steuerfrep erzeugte Gertante nicht zu feinem eigenen, bann ber bep ihm in Bohnung und Koft befindlichen Ungehörigen oder Dienstbothen Gebrauche verwendet, sondern an einen Andern veräußert, oder
- 3. ohne vorfchriftmäßige Unmelbung, oder ohne bie Befrepung von der Unmelbung erlangt ju haben,
  - a. überhaupt geistige Fluffigkeiten erzeugt, ober b. ohne vorläufige Steuerzahlung bie frengelaffene Menge eines n. ö. Eimers in ber Erzeugung überschreitet, oder
- 4. auf eine andere Urt die im §. 53 enthaltene Borfchrift übertritt,

begeht eine Gefällsverkurgung, und unterliegt ruchsichtlich ber Menge, auf die sich die übertretung bezieht, der Entrichtung ber Steuergebühr, und den im Berzehrungssteuer. Gesetze SS. 39, 40 und 41 vorgezeichneten Strafen. Derselbe kann nebstedem für immer oder für einen bestimmten Zeitraum der Begunstigung ber steuerfrepen Behandlung verlustig erklärt werden.

# **§.** 56.

Bey benjenigen, welchen die steuerfreye Behandlnng gugestanden wurde, barf

- 1. fein nicht gehörig angezeigtes und bezeichnetes Brennge-
- 2. feine jemanden andern, als ihnen gehörende geistige Fluf-

in Bermahrung gefunden werden. Ben ber Übertretung biefer Borfchrift findet die im §. 20 bes hofbecretes vom 24. August 1835 festgesebte Strafe Unwendung.

# · §. 57.

Es ift zwar nicht unterfagt, ben burch fteuerfregen Berieb gewonnenen Branntwein zum eigenen Gebrauche bes Et-

zeugers zu rectificiren, ober mit andern Stoffen zu verfeten, jedoch muß auch biefes Brennverfahren angemelbet werden, und in fo fern badurch die Menge der geistigen Fluffigkeit verringert wird, findet eine Ubschreibung an der erzeugten, auf das steuersfrepe Maß eines Eimers anzurechnenden Menge nicht Statt.

# V. Bon bem Berkehre mit geiftigen Fluffigkeiten.

§. 58.

Werden geistige Flüssigkeiten in einer, fünf n. b. Eimer erreichenben ober überschreitenben Menge an einen andern Ort versenbet, und befinden sich dieselben nicht auf einem Transporte, für ben eine Zollbollete zur Deckung dient, so mussen dieselben mit einer Bezugsnote ober einem Frachtbriefe versehen senn. Bon der Einrichtung und der Berwendung dieser Bezugsnoten ober Frachtbriefe gelten die mit der Borschrift vom 27. May 1835 §§. 13 bis 17 für die Zucker-Erzeugnisse aus eins heimischen Stoffen vergezeichneten Bestimmungen.

# **§.** 59.

Auch unterliegen die erwähnten Sendungen geistiger Flüfsigkeiten in Absicht auf die Stellung zu Gefällsämtern den mit
berselben Vorschrift §§. 18 bis 29 erlassenen Anordnungen, jeboch mit der Abweichung, daß dieselben nur in dem Falle unter
ämtlichen Verschluß (Zollsegel) gelegt werden, wenn solche bestimmt sind, an einen Ort gebracht und daselbst abgelegt zu
werden, in welchem sich ein Boll- oder Steueramt, oder ein
anderes, zur Waarencontrolle ermächtigtes Gefällsamt befindet,
oder wenn dieselben die Bestimmung zur Aussuhr über die ZollLinie in das Ausland oder nach Ungarn oder Siebenbürgen,
ober über eine der zwischen den verschiedenen Gebiethstheilen des
Raiserstaates für die Einhebung der Verzehrungssteuer gezogenen Steuerlinien erhielten.

# VI. Bon ber Budführung.

§. 60.

Die Empfangs- und Ausgabs- (Ausstoß-) Register find nach ben bepliegenden Formen Mro. 7 ju führen.

#### §. 61.

Die gebrannten geistigen Ruffigleiten, welche von ben jur Budführung (Registerführung) verpflichteten Parthepen entweder felbst erzeugt merben, ober welche fie von einem Unbern an fich bringen, find in ber Regel, ebe biefelben in bem Aufbewahrungsorte niedergelegt werben, und in jedem galle wenigstens noch an bemfelben Tage, an welchem bie Ginkelle: rung gefcab, in bas Empfangs - Regifter einzutragen. Inobefondere muß in den Brennerenen bas Erzeugniß jedes Brandes, worunter jeboch Lutter nicht begriffen ift, unmittelbar nachbem ber Brand beendigt murde, eingetragen werden. Ben ber Gin: tragung bes Empfanges ift ftets anzugeben, auf welche Urt ber felbe erfolgte, bann ob und mit welcher Musweisung berfelbe gebeckt fen. Inebefondere ift rudfichtlich ber von bemjenigen, bem die Buchführung obliegt, erzeugten, geläuterten, ober in ber Grabbaltigfeit gesteigerten geiftigen Fluffigkeiten, Die Bollete ju berufen, welche über die Unmelbung bes Statt gefunbenen Verfahrens erlangt wurde; auch ift ber angemelbete Raum: inhalt ber Maifchgefage, ben nicht mehligen Stoffen aber, beren angemeldete Menge aufzuführen.

# §. 62.

In dem Ausgabs- ober Ausstoß = Register ist jede Meng Getrante, welche jum Ausschankebestimmt, und in die Schankstätte übertragen wird, vor der Übertragung, oder boch wenigsstens an dem nahmlichen Tage einzutragen. Andere Beraußerungen sind unter Angabe des Erwerbers einzeln aufzuführen.

Bur Geite 304.

# Em se gister

in

befindlichen

Bnnerey

für ben

| Po | 120 | og Oletten ober Bezugsürkunden. | ter !<br>Inba<br>Gäh | ilt der<br>rungs:<br>fåße. |
|----|-----|---------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | 1   |                                 | -                    | _                          |
| 2  | 9   | 1 Mr. 156, wurden erzeugt       |                      | _                          |
| 3  | 12  | & Mr. 200, wurden erzeugt       | -                    | _                          |
| 4  | 18  | € Mr. 301, wurden erzeugt       | _                    | _                          |
| 5  | 24  | & Mr. 456, wurden erzeugt       | -                    | -                          |
| 6  | 29  | € Mr. 480, wurden erzeugt       | -                    | -                          |
|    |     | Summe bes Empfangs              |                      | _                          |

••

inz

# Auister

unv varauf vennotichen Brucken, LXI, Bb.

"Mannes bis zu jenem der Witwe, oder bis zur Auflösung des "Mannes bis zu jenem der Witwe, oder bis zur Auflösung des "Cautions = Verbandes, wenn die Einkunfte nur 400 fl. in "Einlösungsscheinen oder weniger jährlich betragen, bloß mit "einem Viertheile, und wenn sie mehr als 400 fl. in Einlösungsscheinen jährlich ausmachen, nur mit einem Drittheile cedirt, "und mit Verboth belegt werden."

"Auf das eingelegte Capital felbst haben Vormerkungen pallerdings, aber nur unter ber Beschränkung. Statt, daß die "Tilgung der Schuld aus dem Cautions. Capitale nicht eher, als "nach erfolgter Auflösung des Cautions Bandes bewirkt wer" "ben konne."

## Nr. 175.

Verordnung und Kundmachung der k. k. nieder österreichischen Landedregierung vom 1. October 1835.

Bestimmung binfictlich der Rofigelder und anderer Beytrage für die Pflegealtern ehelicher Baifen.

Durch bas Hoffanzley. Decret vom 10. September 1835 werden die fogenannten Armen = Caffegenuffe, mit welchen die vom Vater verwaisten armen Kinder bisher nach dem Regierungs = Circulare vom 17. October 1821 bis zum vollendeten sechzehnten Lebensjahre betheilt wurden, in der Art beschränket, daß, vom 1. November 1835 an, die bisherigen Betheilungs = Abstusfungen nach dem Alter der Kinder aufgehoben, und die Armens Caffegenuffe auf jährliche 24 Gulben M. M. oder täglichen 4 Kreuzer M. M., ohne eine Abstufung nach dem Alter für die ganze Dauer des Bezuges, festgesetzt werden.

Den Müttern ober sonstigen Ungehörigen, welche ein mit einem Urmen-Caffegenuß betheiltes Kind unter einem Jahre erhalten, und es über bas erste Lebensjahr gebracht haben, wird bie bisberige Remuneration von 4 fl. M. M. noch fortan verabreicht werben, bagegen werben aber auch die bisherige zwepte Remuneration nach erreichtem fünften Lebensjahr, so wie die bisher bis zum erreichten zwölften Lebensjahr verabreichten Kleibungsbentrage jährlicher 4 Gulben M. M. gang eingezogen.

Als die Dauer des Bezuges der Armen. Caffegenuffe hat bie f. t. vereinigte Soffanzlen nach, der Analogie der Erziehungsbenträge für Kinder provisionirter Witwen von Staatsdienern für Mädchen das vollendete zwölfte, und für Knaben das vollendete vierzehnte Lebensjahr bestimmt.

# Nr. 176.

Hofkanzley = Decret vom 7. October 1835, an sämmtliche Länderstellen. Hofkammer-Decret vom 21. October 1835 an sämmtliche Cameral = Behör= den. Justiz = Hospecket vom 29. Juliu8'1835, an sämmtliche Appellation8=Gerichte. Kundgemacht in Nied. Desterr. am 19., im Küstenlande am 23., in Mähren und Schlessen am 24., in Tyrol am 25., in Desterreich ob der Enns am 30. in Ily= rien am 31. October, in Galizien am 15. Novem= ber 1835.

Bestimmung hinsichtlich des Berluftes der Civil- Ehren - Medaille, und der Tapferteits = Medaille so wie, des Invaliden = Beneficiums.

Seine k. k. Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 20. Julius 1835 anzuordnen geruht, daß der Berlust der Civil. Shrenmedaille und der Tapferkeitsmedaille so wie des Invaliden Beneficiums kunftig für alle zur Zeit der Aburtheislung unter der Eivilgerichtsbarkeit stehenden Individuen nur mit der Verurtheilung zu schwerer Kerkerstraße verbunden sepn soll, bey der Verurtheilung zu einfachem Kerker aber nur die Ablegung der Strenzeichen mahrend der Strasbauer einzutreten habe. Von dieser allerhöchsten Entschließung wird die Landesstelle zur weitern Kundmachung mit dem Beyfügen in die Kenntniß ge-

fest, baß baburch die mit Softangley Decret vom g. December 1815 eröffnete allerhöchste Entschließung vom 3. December 1815, in ber erwähnten Beziehung außer Wirtsamteit gefest werbe.

#### Nr. 177.

Verordnung und Kundmachung des k. k. galizisschen Landes-Suberniums vom 7. October 1835.

Bekanntmachung des richtigen Berhältniffes der Provinzial = Magen zu den niederöfterreichischen Sohlmaßen für die Provinz Galigien.

In Folge Hoftangley Decrets vom 15. Geptember 1835, und hoftammer-Decrets vom 22. August 1835 wird das in dem Larife des hierortigen Rreisschreibens vom 5. Julius 1829, ange gebene Berhaltniß zwischen den Provinzialmaßen und dem gefehlich als Grundlage ber Bersteuerung der Flussisseiten, angenommenen hoblmesse vos Bienereimers, babin berichtigt, daß:

ein niederöfterreichischer Eimer von 40 Dag, 143 Cember: ger Garnez ober 50 Quart,

eine nieberofterreichische Daß 11 Cemberger Quart,

eine Butowiner Branntwein - Wadra von 12 Ofa, 12 Bienermaß,

und eine Dea einer Wienermaß gleich zu halten fen.

Diese Bestimmung wird mit dem Benfate jur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Verzehrungssteuer fortan nach diesem berichtigten Magverhaltniß zu entrichten seyn werde.

#### Nr. 178.

Hoffanzley = Decret! vom 3. October 1835, an sämmtliche Länderstellen. Justiz = Hofdecret vom 16. October 1835, an sämmtliche Uppellations = Gerichte.

Die einem Individuum zugedachte Ehren-Medaille kann nur dann den Erben des Betheilten erfolgt werden, wenn die dießfällige allethochst verleihende Entschließung noch vor dem Tode desselben erflossen ift.

Seine E. E. Majestat haben über die Frage, wie mit den allerhochftverliebenen Civil : Ehrenmedaillen in dem Falle juver-

t

ì

fahren fen, wo der damit Betheilte stirbt, bevor ihm die Chrensmedaille zugekommen ift, mit allerhöchster Entschließung vom 25. September 1835 allergnädigst anzuordnen geruht, daß die Chrenmedaille im Falle als die allerhöchste Entschließung, mit welcher dieselbe verliehen wird, noch vor dem Tode des Bestheilten erstoffen ist, den Erben des Betheilten zu erfolgen, im Falle aber der Bedachte vor der dießfälligen, ihm die Ehrenmedaille verleihenden allerhöchsten Entschließung gestorben ist, zurückulegen sey.

## Nr. 179.

Hoffanzley = Decret vom 10. October 1835, an fämmtliche Länderstellen. Justiz = Hofdecret vom 23. November 1835 an sämmtliche Appellations = Gerichte. Kundgemacht im Küstenlande am 22., in Galizien am 26., in Stehermark am 27., in Desterreich ob der Enns am 28., in Nied. Desterr. und in Illyrien am 31. October, in Böhmen am 5., in Mähren und Schlessen am 12. Novem ber, in Eprol am 10. December 1835.

Bermogens-Frengugigteits-Bertrag zwifden Ofterreich und Preugen.

Seine k. k. Majestät und Seine königt. Majestät ber Kanig von Preußen sind übereingekommen, die zwischen Ihren gegenseitigen zum beutschen Bunde gehörigen Ländern sowohl, als
zwischen sämmtlichen preußischen Staaten und dem sombardischvenetianischen Königreiche bestehende Vermögens. Freyzügigkeit
in der Art auszudehnen, daß zwischen sämmtlichen österreichischen
Staaten, mit Ausnahme von Ungarn und Siebenbürgen, einer
Seits und zwischen sämmtlichen preußischen Staaten anderer
Seits, der Abschoß und das Absahrtsgelb gegenseitig ausgehoben
seyn soll.

Bur naberen Bestimmung biefes Übereinkommens wird hiermit folgende Erklärung bengefügt :

#### Urtifel L.

Bey feinem Bermogens : Ausgange aus ben farmmtlichen Sterreichischen Staaten, mit Ausnahme von Ungarn und Gie benburgen, in bie jur tonigl. preugifden Monardie geborenben Staaten, fo wie aus ben tonigl. preugischen Staaten in bie t. f. öfterreichischen Staaten mit Ausnahme von Ungarn und Siebenburgen, es mag folder Ausgang burd Auswanderung ober Erbicaft, Legat, Brauticat, Ochenkung, ober auf anbere Art erfolgen, foll irgend ein Abfahrtsgeld (census emigrationis) oder Abichof (gabela haereditaria) erhoben werden. Bon biefer Bestimmung bleiben jeboch biejenigen allgemeinen Abgaben ausgenommen, welche ber einem Erbichaftsanfalle, Legat, Bertaufe 2C. 2C., obne Unterfcbied, ob bas Bermogen im Lande bleibt, ober berausgezogen wird, ob ber neue Ermerber ein Inlander oder ein Fremder ift, bieber in den bepderfeitigen ganden baben entrichtet werden muffen, wie g. B. Erbicaftefteuer, Stampelgebühren und bergleichen.

## Artitel II.

Die im Borftebenben bestimmte Frenzugigfeit foll fich fowohl auf biejenige Abgabe an Abicog und Abfahrtsgelb, welche in die landesherrlichen Caffen fließt, als auf diejenigen erstrecken, welche etwa Privatpersonen, Communen, oder öffentlichen Stiftungen zufallen möchte.

#### Artifel III.

Die Bestimmungen der Artikel I und II. erstrecken sich auf alle jest anhängigen und auf alle kunftigen Fälle. Unter die anshängigen Fälle werden alle diejenigen begriffen, in welchen am Lage ber Auswechslung gegenwärtiger Ministerial. Erklärung, nähmlich am 16. August 1835, der Abschof oder das Absahrtsgeld noch nicht bezahlt war.

V

## Artitel IV.

, `

ţ

£

i

ſ

Die im Borstehenden bestimmte Frenzügigkeit soll sich nur auf bas Bermögen beziehen. Es bleiben demnach ungeachtet die ses übereinkommens biejenigen f. f. österreichischen und königl. preußischen Gesete in ihrer Kraft bestehend, welche die Person bes Auswandernden, seine personliche Pflichten, und nahmentslich seine Verpflichtung zum Kriegedienste betreffen.

Es wird auch fur die Zukunft, mas die Gefetgebung in Betreff ber perfonlichen Pflichten bes Auswandernden, nahmentlich feine Berbindlichkeit zum Kriegedienste anbelangt, teine der benderseitigen Regierungen in der Gefetgebung beschränkt.

#### Artifel V.

Gegenwartige, im Nahmen Seiner E. E. Majestät in bergebrachter Form ausgefertigte Erklarung foll nach Auswechslung einer entsprechenden Erklarung ber königl. preußischen Regierung Kraft und Birksamkeit in sammtlichen f. f. öfterreichischen Staaten, mit Ausnahme von Ungarn und Siebenburgen, haben.

Bon dieser zwischen dem f. t. österreichischen und königs. preußischen Sofe abgeschlossenen Übereinkunft, wegen Ausbehnung des Bermögens : Freyzügigkeits : Vertrages auf sämmtliche E. t. österreichische Staaten, mit Einschluß von Galizien, Dals matien und des lombardisch venetianischen Königreiches imit Ausschluß jedoch von Ungarn und Siebenburgen, wird hiermit Jedermann, mit Beziehung auf das unterm 2. März 1820 kund gemachte Patent über die Vermogens : Freyzügigkeit innerhalb des Gebiethes des beutschen Bundes, in die Kenntniß gesett.

### Nr. 180.

Hofkanzlen = Decret vom 16. October 1835, 'an sammtliche deutsche Länderstellen.

Einziehung der Privat- Beg- und Brudenmauthe, welche auf Ara-

Geine E. E. Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 2. Julius 1835 die allmählige Einziehung der Privat: Weg-

### Nr. 182.

Hoftammer - Prasidial - Decret vom 23. October 1835, an sammtliche Länderstellen.

hinausgabel dreppercentiger in Conventions - Munge verzinsliche Staatsfonlbverfdreibungen.

Seine L. f. Majestat haben mit allerhöchster Entschließung vom 22. October 1835 bie Finang : Verwaltung zur Aufnahme einer Anleihe gegen Ausgabe von Staatsschuldverschreibungen, welche mit Drep vom Sundert in Conventions. Mange verzim set werden, ermächtiget.

Die Form dieser Staatsschuldverschreibungen, welche mit A. 1. December 1835 ausgegeben werden, ift aus der Beplage zu ersehen. Denselben sind die Zinsen Coupons für sechzehn Jahre nebst der Anweisung auf neue Zinsen Coupons beygelegt. Die Zinsen dieser Capitale werden von der E. E. Universal Staatsschulden Caffe in halbjährigen Lerminen an den Überbringer der fälligen Coupons berichtiget.

Übrigens kann die Jahlung der Binfen auch auf die Filiale Credits = Caffen überwiefen werden. 3 weytens. Jebermann olso, ber einen neuen Teich anzulegen beabsichtiget, soll bießfalls die Bewilligung mittelst des vorgesetzen Kreisamtes ben der Landesstelle ansuchen, welche hierüber die Vorerhebungen durch das Kreisamt, mit Benziehung des Kreis-Ingenieurs, veranlaßt, dieselben sodann der Provinzial=Baudirection zur Prufung und Begutachtung in technischer Beziehung zusertigen, und mit Wordehalt des Reseurses entscheiden wird.

Drittens. Die Teichbamme muffen fo ftart hergestells werben, bag fie bem Drucke bes Baffers, auch wenn basselbe bis zur Krone reichen sollte, vollemmen Widerstand zu leisten vermögen. Über ben festgefetten Wafferstand muffen bieselben wenigstens eine Klafter boch erbaut werben, damit nicht nur der starkfte Bellenschlag nicht bis zur Krone reiche, sondern damit auch während einer Gefahr, wenn das Waffer in Folge oberghalb Statt gefundener Wolkenbrüche oder Teichausriffe zu hoch steigt, Zeit gewonnen werden konne, die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen.

Die Teichdamme muffen in ber Krone nur folche Breite erhalten, wie es die Beschaffenheit bes Erbreiches, aus welchem fie zu bestehen haben, bedingt.

Teichbamme, welche jugleich als Sahrwege ju bienen haben, muffen mit Gicherheite Gelandern verfeben werden und wenigstens funf Klafter breit fenn, bamit fich zwey Wagen mit ber portommenden größten Labung bequem ausweichen konnen.

In ber Voraussetzung, bag zu jedem Damme nur gute klebrige Erbe genommen wird, findet man zu verordnen, daß die Bofdung an ber Landseite wenigstens der einfachen, und an ber Wafferseite wenigstens der doppelten Dammbobe gleich wersben muß.

Biertens. Jeber Teich foll nach Berhaltnif feiner Lage, Größe und feines größtmöglichften Wasserzuflusses mit einer, oder nach Umständen mit mehreren zureichend weiten, folid und immer in den tiefften Puncten gebauten Grundschleußen versehen werden.

Der Schmeller an einer Grundschleuße soll bochstens einen Fuß hoch über ben gewöhnlichen Ceinen Stand des Unterwaffers gelagert, und den Schühen keine größere Sobe gegeben werden, als daß deren oberer Rand genau mit dem Spiegel der bewilligten Leichspannung zusammentresse.

Fünftens. Die Fischrechen, welche sowohl an bem in ben Teich fließenden Bache ober Fluffe, als am Teichausfluffe. angelegt werden, sollen so ausgedehnt und so groß sern, das alle Zwischenweiten der Latten oder Sproffen zusammen wenigstens ausreichen, eine um & größere Wassermenge als die beyn boben Wasserstande von oben herabkommende, ungehindert durchziehen zu lassen.

Sieben wird jedem Teichbefiger jur Pflicht gemacht, bas an bie Fischrechen fich anlegende Geftrauche, Seu, Strob, Burgeln u. bgl. jebesmahl ungefaumt und forgfaltig zu befeitigen.

Sech ften 8. Baume durfen weder auf der Krone, noch auf den Bojdungen des Dammes, und auf dem lettern durch aus auch kein Strauch gepflanzt werden; weil durch dieselben ben ftarten Winden und Stürmen der Boden aufgelockert wird, und durch das Verfaulen der Wurzeln Löcher und Höhlungen im Innern des Dammes entstehen.

Sieben tens. Wenn der Teichbau vollendet ift, und es fich um Anlaffung und Spannung des Wassers handelt, so soll über dießfällige Unzeige des Teichbesitzers von Seite des Kreissamtes eine Commission, bestehend aus einem Kreiscommissär, dem Kreisingenieur, mit Zuziehung des Teichbesitzers und sämmtzlicher auf- und abwärtiger Unveiner an Oct und Stelle abgessendet werden.

Nach geschöpfter Überzeugung von ber planmäßigen und soliben herstellung bes Dammes und ber Wasserwerke, soll von Seite der Commission sogleich die Veranlassung getroffen werden, damit in Gegenwart der Interessenten in einer eime eine Klafter tief ausgehobenen Grube ein zehn bis zwölf Zoll starker binlänglich langer eichener Pfahl nicht fern vom Damme, und an der Vorderseite besselben mit dem Zopfende nach auswirts

fentrecht, tief, fest und bergestalt eingerammt werbe, daß deffen oberes Ende horizontal abgeschnitten und mit einer tupfernen oder eisernen Kapsel beschtagen, genau einen Boll über den bewilligten Bafferstand hervorrage.

Um diesen Sicherpfahl vor jedem heben zu vermahren, sind an demselben in der Grube zwen fünf Suß lange hölzer kreuzförmig zu befestigen, und ist sodann die Grube mit trockenem Letten oder Lehm fest auszustampfen.

Überdieß soll mittelft bes Nivelier-Instruments genau unterfucht werden, um wie viel ber Ropf bes Sicherpfahles bober ober tiefer liege, als irgend ein Punct an einem in der Nahe befindlichen feften dauerhaften Gegenstande, etwa einem gemauerten hause, oder einem eigends auf trockenem Boben tief eingerammten, ebenfalls oben mit einer Metallplatte ober Kapfel beschlagenen, ganz in der Erde sigenden Pfahle, und wie tief ferner der Schweller jeder Schleuße unter dem bewilligten Teichspiegel liegen werde.

Hierauf tann ber Teich bis auf bie bewilligte Bobe angelaffen werben.

Acht en s. über biese ganze Berhandlung soll ein genaues Protocoll mis vollständiget Beschreibung ber Granzen bes Teiches, bes Dammes, ber Schleußen und beren Offnungen 2c. aufgenommen, basselbe von allen Interessenten mitunterfertiget, und bem Kreisamte sammt bem hybrotechnischen Plane ber ganzen Gegend, in welchem bas Teichproject genau eingezeichnet ist, und dem Plane bes Dammes und ber Schleußen, zur sorgstiltigen Ausbewahrung vorgelegt werben.

Reuntens. Der im S. 7. erwihnte Sicherpfahl soll auch in Zukunft immer einen Boll über ben Wafferspiegel bervarragen und sichtbar senn, baber auch bas Zeichen ber Schleus
henschützen barnach vorgenommen werden.

# II. Abschnitt.

Betreffenb die Unordnungen für icon bestehens be Zeiche.

Außer ben hereits bestehenden Bestimmungen, welche bas LXI. Bb. 21

Rreisschreiben vom 5. Januar 1788, bann bas Partent vom 1. December 1814 in Absicht auf die Conservation Der fcon bestehenden Teiche vorschreibt, wird noch Folgendes feftgefest:

Behntens. Ben allen Teichen, welche geandert ober ne gulirt werben, sollen die Bestimmungen des I. Abschnittes die ser Berordnung eben fo beobachtet und befolgt werden, als went es sich um herstellung eines ganz neuen Leiches handeln möcht.

Eilftens. In teinem Teiche barf bas Waffer bober ge fpannt werben, als bewilliget ift, ober bisher üblich mar.

Jedem Teideigenthumer ober Teidbesiter wird vielmehr gur Pflicht gemacht bafür zu forgen, bag bie Schügen ber Schlew gen immer gleich, sobalb bas Waffer zu fteigen anfangt, und nach Mag bieses Steigens gezogen werben, bamit ber bewilligte ober gewöhnliche Wafferstand auf teinen Fall überspannt werbe.

3molftens. Bur Beit einer Gefahr foll ber Teichbesiter ober Teicheigenthumer bas Waffer zeitlich genug unter ber beiftimmten Sobe ablaffen, bamit bas von oben kommenbe Baffer nicht ben Damm überfteige und Verheerung anrichte.

Drenge hntens. In dem zum Teiche fließenden Bache oder Bluffe barf Behufs der Fischeren durchaus tein Zaun oder eine Wehre aus mas immer für Materiale errichtet werden, und es muffen die schon bestehenden berlen Zaune oder Wehren ganz herausgeraumt, und erforderlichen Falls nur Fischer- oder Drahtnete, oder Fischerrechen, entsprechend bem §. 5 dieser Vorschrift angelegt werden.

Bierzehntens. Jebem Teicheigenthumer wird zur Pflicht gemacht, nicht nur den Teich in zureichender Breite für dem Durchzug des zufließenden Baffers von der Schleuße zum Bache oder Fluffe bin, sondern auch letteren, so weit als sich bie Wirkung des Teiches erstreckt, von allen Wafferpflanzen und neuen Grunderhöhungen jährlich vollftändig zu reinigen.

Fünfzehntens. In die zwischen dem Teiche bingiebenben Bache ober Fluffe follen feine Steine, Strauche, Baume und bgl. geworfen, die Ufer nicht abgegraben, und die beym Flacherbsten, gebrauchten Pflode, Wafen und Steine immer wieder vollständig ausgeräumt werben.

Sechs zehnten 6. Die ben Teiden befindlichen Bebren ober Überfalle und Schleugen mit hochliegenden Schwellern fols Ien besonders ben Sauptreparaturen und Reconstructionen in Grunbschleugen umgestaltet, ober biese entsprechend bem S. 8. bieser Borfdrift für neue Teiche, erbaut werden.

Siebenzehntens. In allen Teichscheußen sollen bie Schützen nicht bober fenn, ale bag beren oberer Rand gerabe in ber Ebene ber bewilligten Teichspannung, ober bes berkomms lichen Wafferstandes liege. Der bobere Theil soll überall abges schnitten werben.

Uchtzehntens. Rein Wehrüberfalls oder Schleugens fcmeller darf auf irgend eine Urt erhöhet werben.

Neunzehntens. Jeber Teich foll nach Berhaltniß feis ner Lage, Größe und feines möglich größten Sufluffes mit einer ober nach Umftanben mit mehreren zureichend weiten, folid und immer in ben tiefften Puncten gebauten Grundschleußen verfeben fenn. Teiche, beren Damme bey anwachsendem Waffer lediglich durchstochen werben, durfen nicht bestehen, weil hiedurch ber abwärtigen Gegend unverkennbarer Schaben zugeht.

Bwanzigft en 6. Die auf ben Telchdammen befindlichen Baume follen zur gehörigen Beit geföpft, und wenn biefelben abgestanden sind, weggeschafft, beren Wurzeln ausgegraben, und bie Löcher mit guter Dammerbe ausgestampft werben.

# III. Abschnitt.

Strafbestimmungen bey übertretungen ber Leicha Polizenvorschriften.

Einundzwanzigftens. Alle Berlegungen ber gegenwörtigen Borfchriften ziehen entweber, eine gefestiche Strafe, ober die Pflicht zur Entschäbigung, ober benbes zugleich nach fich.

Ift bie Sandlung von der Art, daß diefelbe ju ben im Strafgefetbuche über Berbrechen ober fcmere Polizey : Ubertretungen enthaltenen Bestimmungen gehört, fo ift bas im Straf-

gesehbuche vorgeschriebene Verfahren ohne Berzug einzuleiten und durchzusühren; ist aber die Verletzung weber ein Verbrechen, noch eine schwere Polizen = Übertretung, so hat das Kreisamt die selbe als ein politisches Vergeben auf eine den Umständer ange messene Art, unter Freplassung des Recurses in erster Instanz, zu bestrafen.

Bwenundzwanzigstens. Jebe Beschäbigung, sie mag aus einer strafbaren, ober nach ben erhobenen Umftanden ganz unstrafbaren Sandlung enestanden senn, muß, insoferne hiedurch eine Privatparthey an ihrer Person oder an'ihrem Bermögen benachtheiliget wird, nach den Vorschriften des allgemeinen burgerlichen Gesethuches der Beurtheilung des Civilrichters überlassen bleiben.

Drepundzwanzigstens. In fo fern aber von ben Eigenthumern ober ihren Leuten, für welche fie haften muffen, öffentliche Anstalten und Ochugwerte beschädiget werben, die vom Staatsschaße zu unterhalten sind, wird die Bestimmung bes Entschädigungsbetrages, nach vorausgegangener Erwägung, unmittelbar von ber Landesstelle erfolgen, und ber Ersag vom Areisamte im gewöhnsichen Wege eingebracht werben.

# IV. Abschnitt.

Die zur sicheren Sandhabung und Aufrechthals tung dieser Bestimmungen erforderlichen Anordnungen.

Vierundzwanzigstens. Die Aussicht auf bie genaue Erfüsung dieser Anordnungen wird dem Kreisamte übertragen, welche Aussicht basselbe durch die Kreiscommissier,
Kreis- und Bezirksärzte, den Kreis-Ingenieurs zu besorgen,
und dem Gubernium jährlich die gemachten Wahrnehmungen
und getroffenen Verfügungen anzuzeigen haben wird.

## Nr. 184.

Hoffanzlen-Decret vom 27. October 1835, an fämmtliche Länderstellen mit Ausnahme Mailand, Benedig und Dalmatien.

Einsendung gangiahriger Ausweise über die Beranderungen in Der Erwerbsteuer : Borfdreibung.

Bufolge ber mit hierortiger Verordnung vom 15. Februar 1832\*) bekannt gegebenen allerhöchsten Entschließung vom 4. Februar 1838, sind die zur Verwaltung der Erwerbsteuer herusfenen Organe verpflichtet, in Fällen, wo ben der bestehenden Bemessung der Erwerbsteuer einzelne zu dieser Abgabe Vetspslichtete gesetwidrig begünstiget sind, oder von dieser Abgabe ganz losgezählt blieben, obschon sie das Geset dazu beruft, so wie in denjenigen Fällen, wo Verpflichtungen zur Erwerbsteuer überhaupt, oder zur höheren Bemessung derselben nach dermahligem Gesetz neu begründet werden; die gesetmäßige Bemessung von Amtswegen im gehörigen Wege zu veranlassen, und es sollen jene Organe, wenn sie dieser Verpflichtung nicht nachsommen, sur den Nachtheil, der daraus dem öffentlichen Einstommen zugehet, in der Verantwortung und Ersatverbindlichsteit gehalten werden.

Man hat nun feither in ben von Jahr zu Jahr bargestellten Erwerbsteuer - Borschreibungen im Ganzen keine folden
Beränderungen wahrgenommen, welche bestimmt erkennen liegen, daß neben ben über die vorkommenden Vorstellungen Statt
- sindenden Serabsehungen die vollste Aufmerksamkeit fortwährend
und allerorts auch in der Tendenz angewendet werde, um nach den
bezogenen allerhöchsten Bestimmungen einerseits die der Bemessung entzogenen Steuerpsichtigen zu entdecken und bezzuziehen,
andererseits aber auch ein richtigeres Verhältniß zum Vortheile

<sup>&</sup>quot;) Siehe den LVIII. Band Diefer Gef. Samml. S. 66 Rr. 40.

bes Erträgniffes in jenen Erwerbsteuer-Bemeffungen herzustellen, welche schon in Folge ber letten Erwerbsteuer Aufnahme zu gering gehalten waren, ober in Folge eingetretener Erweiterungen bes Erwerbes eine verhältnißmäßige Erhöhung zulaffen.

Man findet daber die Landesstelle zur genauen Erfüllung und Handhabung der bezogenen allerhöchken Bestimmungen auf zusordern, und man wünschet künstighin das Resultat der diesfälligen Amtshandlungen alljährig bis Ende December für die A. ganze Provinz nach Bezirken in der bepliegenden Form dargekellt zu erhalten.

Die Landesstelle hat daher diesem Gegenstande mit dem eintretenden Verwaltungsjahre eine gesteigerte Ausmerkamkeit zu widmen, die nöthigen Vormerkungen zum Behuse der angeordneten Zusammenstellung zu veranstalten, und diese das erstemahl für das Verwaltungsjahr 1836 in der bezeichneten Frist vorzustegen.

## Nr. 185.

Hoftammer=Decret vom 28. October 1835, an fämmtliche Länderstellen.

Ginftellung der periodifden Berichts : Grftattungen über den Fortgang des Privilegien = Syftems.

Den mehrjährigen über ben Fortgang des bestehenden Prisvilegien - Systems angestellten Beobachtungen zu Folge hat sich der wohlthätige Einfluß desselben auf die Beförderung nüblicher Ersindungen und Verbesserungen im Gebiethe der Industrie in seinen Resultaten vollkommen befriedigend gezeigt.

Da somit der Zweck der über ben Fortgang des Privilegien. Wesens zu erstattenden jährlichen Berichte erfült ift, da man zur Vereinfachung des Geschäftsganges, die Unterbehörden von entbehrlichen periodischen Eingaben so viel möglich zu entlassen wünsch, und da die neuerlich eingeleitete Ausarbeitung einer

über solche Veränderungen inach ber allerhöchsten Entsschließung vom 4. Februar ier-Aufnahme und zur Hersstellung eines richtigeren Nevon Amtswegen vorgenommen

je nach ihren Birtungetreifen, eben fo, wie die Bewelligungen zur Einfuhr allet übrigen außer Sandel gefesten Baaren aus gefertiget werden konnen.

Bas jedoch das Eisenerz und das Robbisen betrifft, berm Aussuhr bem Verbothe unterliegt, so dleibt in Ansehung biesen Artitel die ermähnte Beschränkung noch fortan in Birkfamkeit und ift zur Aussuhr berselben von Fall zu Fall die Bewilligung bet allgemeinen Joskammer anzusuchen, so wie die Aussuhr aller dem Verbothe unterliegenden Gegenstände nur mit Genehmigung bieser Hossikale Statt sinden darf.

Nr. 187. 1997

Hoffammer=Decret vom 2. November 1835, an sämmtliche Länderstellen. Kundgemacht in Nied. Desterr. am 3., in Mähren und Schlessen am 5., in Steyermark am 7., in Dest. ob der Enns am 8., in Ilhrien und im Küstenlande am 10., in Galizien am 11., und in Throl am 14. November 1835.

Behandlung der am 2. Rovember 1835 in der Serie 301 verloften Capitale der alteren Staatsfould.

In Folge eines Decretes ber f. f. allgemeinen Hoffammer vom 2. November 1835 wird, mit Beziehung auf die Eircular-Verordnung vom 29. October 1829, bekannt gemacht, daß bie am 2. November 1835 in der Serie 301 verlosten Obligationen von dem durch Vermittlung des Hauses Osp aufgenommenen Anleben zu vier Percent, und zwar Lit. C. Nummer 347 bis einschließig: Nummer 1773 und Lit. O. Nummer 201 bis einschließig Nummer 550, nach den Bestimmungen des allershöchsten Patantes vom 21. März 1818, gegen neue Schuldversschreibungen, mit Vier vom Hundert in Conventionsmungeversinstlich, umgewechselt werden.

Die Umwechstung biefer Obligationen wich samohl ben ber E. E. Uthiverfal- Stadts's und Banco - Shubencaffe , als auch bey bom Bechfelhaufe Hope zu Amsterdam vorgenommen werden.

Nr. 188.

Hoftanzley=Decret vom 4. November 1835, an fämmtliche Länderstellen. Aundgemacht in Inrien am 19. November 1835.

Aufhebung der bisher für nach Bayern auswandernde öfterr. Untersthanen vorgeschriebenen Militär-Pflichtigkeits = Redimirungs . Zare.

Seine E. E. Majestat haben mit allerhöchter Entschließung som 24. October 1835 zu befehlen geruht, bag bie für öftere reichische nach Batean ousmandernde militarbienstpflichtige Unsterthanen bisher vorgeschriebene Redimirungs Tare, für die Bustünft nicht mehr abzunehmen fen. Diese allerhöchste Anordnung, in Folge welcher es von ben Bestimmungen des hoftanzleys Decretes vom 31. Januar 1806 ganzlich abzusommen hat, wird der Landesstelle zur genauesten Darnachachtung und weisters entsprechenden Veranlassung hiermit bekannt gegeben.

## Nr. 189.

# Hoftammer = Decret vom 6. Rovember 1835, an fämmtliche Länderstellen.

Berichtigung der Softammer-Berordnung vom 24. Fehruar 1821 über Abgabe offiziofer Correspondenzen annicht portofrege Parthepen.

Ben ber Aufnahme ber hierortigen', die Ginbringung bes Briefporto ben ber Correspondenz zwischen portopflichtigen und portofrepen Behörden ober Personen betreffenden Berordnung vom 24. Februar 1821\*) in die politische Geschlummlung hat

<sup>\*)</sup> Siehe den XLV. Band diefer Gef. Samml. G. 105, Rr. 74.

sich in dem Eingange des Absahes A), wo es heißt: "wenn vn portopsichtigen Behörden oder Parthepen der Annahme der wi portofreyen Behörden oder Personen" a. s. w. dieser lehten sehlerbafte Beysat "oder Personen" eingeschlichen, welche in der Original-Verordnung nicht enthalten ist, und nach den Zwecke des Gesehes auch nicht in der Mischt der Staatsverweltung lag.

Die Landesstelle wird mit bem Auftrage hierauf aufment sam gemacht, Die bie Ralls nothige Berichtigung in bem nachsten Jahrgange ber Provinzial - Gesehsammlung aufzunehmen.

## Nr. 190.

Hoffanzley = Decret vom 10. November 1835, an das böhmische Gubernium.

Den Dominical - Grundbeftgern in Bobmen werden ben Glementar unfällen Steuer - Nachläffe jugefichert.

Seine f. f. Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 3. November 1835 allergnädigst zu bewilligen geruht, daß auch in Böhmen, bey Elementarunfällen die Dominical-Grundbesiger in Absicht auf die Steuernachlässe an der Grundsteuer so behandelt werden, wie es die mit dem Ministerialschreiben vom 14. Februar 1819 eröffnete allerhöchste Entschließung vom 7. Februar 1813\*) in Ansehung der Rusticat - Grundbesiger bestimmt, und daß demnach in Fällen, wo Dominical - Gebäude oder Grundstücke von Elementarunfällen betroffen werden, die nähmlichen Steuernachsichten, ohne Rücksicht auf einen eingetretenen Nachlaß an den Urbarial = und Zehentbezügen , Plaß greisen, welche ben Rusticalgründen sesses sind.

Jene Steuernachfichten burfen jedoch gufolge ber allerbichffen Unordnung Gr. L. E. Majeftat, nur von ber eigentlichen Grund

<sup>\*)</sup> Siehe den XLI. Band dieser Ges. Samml. S. 93 Rr. 47.

keuer Stattsinden, und es konnen demnach Elementarbeschäbiguns gen an dem Erträgnisse des Dominical-Besithums keinen Nachlaß an jener Steuer begründen, die auf Dominicalbezüge abgefondert angelegt ist; vielmehr werden in dieser Beziehung auch in Böhmen gleichzeitig jene Bestimmungen, soweit sie daselbst Unwendung finden, in Wirksamkeit zu treten haben, welche in Folge allerhöchster Entschließung vom 18. Februar 1823 in Ansehung der von der Urbarial- und Zehentsteuer, in Fällen der Elementarbeschäbigung, zu bewilligenden Nachlässe mit der in Ubschrift mitsolgenden Weisung vom 11. März 1893\*) an die betreffenden Propinzial - Commissionen vorgezeichnet worden sind.

Diefe, allerhöchsten Bestimmungen haben vom Werwaltungejahre 1836 angefangen in Wirksamkeit zu treten.

#### Nr. 191.

Hoffanzleh = Decret vom 11. November 1835, an fämmtliche Länderstellen. Kundgemacht in Dest. ob der Enns am 11., in Nied. Dest., in Steversmark am 12., in Bohmen am 18., in Galizien am 21., in Mähren und Schlessen am 29. December 1835.

Bermögens - Frenzügigfeits-Bertrag zwifchen Ofterreich und Sachfen.

Geine k. t. Majestät und Seine Majestät ber König von Sachsen sind übereingekommen, die zwischen Ihren gegenseitigen zum beutschen Bunde gehörigen Ländern sowohl als zwischen sammtlichen sächsischen Staaten und dem sombardisch venetianisschen Königreiche bestehende Bermögensfrenzügigkeit in der Art auszudehnen: daß zwischen fammtlichen österreichischen Staaten, mit Ausnahme von Ungarn und Siebenbürgen einer Seits, und sämmtlichen sächsischen Staaten anderer Seits der Abschoft und bas Ubsahrtsgeld gegenseitig aufgehoben sepn soll.

<sup>\*)</sup> S. den XLVIII. Band dieser Ges. Sammi, S. 193. Nr. 112.

Bur naberen Bestimmung biefer Übereinkunft with folgen Ertlarung bengefügt:

#### Artifel L.

Bey keinem Vermögensausgange aus ben fammtlichen öfter reichischen Staaten mit Ausnahme von Ungarn und Siebenbie gen in die zur königl. sächsischen Monarchie gehörigen Staaten, so wie aus den sächsischen Staaten in die kaiserl. öfterreichischen Staaten, mit Ausnahme von Ungarn und Siebenbürgen, staaten, mit Ausnahme von Ungarn und Siebenbürgen, staaten, der Ausgang durch Auswanderung oder Erbschaft, oder Legat, oder Brautschaft, oder Schenkung, oder auf andere Artergeben, soll irgend ein Abschoft (gabella haereclitaria) oder Absartsgeld (census emigrationis) erhoben werden.

Von diefer Anordnung bleiben jedoch diesenigen allgemeinen Abgaben ausgenommen, welche bep einem Erbschaftsanfalle, Legat, Verkauf zc. ohne Unterschied, ob das Vermögen im Lande bleibe, ober hinausgezogen wird, ob der neue Besiter ein Inländer, odn ein Fremder ist, bisher in den bepderseitigen Staaten haben ent richtet werden muffen, wie g. B. Erbschaftssteuer, Stämpelabgaben, Zollgebühren und dgl.

# Artifel II.

Die vorstehend bestimmte Freyzügigkeit foll fich jedoch unbeschabet besjenigen, was in Ansehung der Vermögens-Exportationen, aus den zum deutschen Bunde gehörigen öfterreichischen Staaten in die sächlichen Provingen, und umgekehrt durch die Bunbesacte und die Bundesbeschlusse deshalb festgeseht ist, nur auf denjenigen Abschof, und auf dasjenige Absahrtsgeld, welche in die lanbesfürstlichen Caffen fließen wurden, erstrecken, und werden den Individuen, Gemeinden und öffentlichen Stiftungen, in so ferne ihnen bergleichen Abzugsrechte zustehen, dieselben ausdrücklich reservirt.

# Artitel III.

Die in benden vorstehenden Artiteln bestimmte Frengugigfeit foll fich auch nur auf das Bermögen beziehen. Es bleiben Demnach ungeachtet bieses Übereinkommens biejenigen t. t. öfterreichischen und königl. sächlichen Gesetze in ihrer Kraft bestehend, und es sollen biejenigen gesetzlichen Gebühren entrichtet werden, welche die Person des Auswandernden, seine personlichen Pflichten und seine Berpslichtungen zum Kriegsdienste betreffen. Auch soll in Zukunft keine der contrabirenden Regierungen in Ansehung aller jener Gegenstände, welche die Pflicht zu Kriegsbienften und andere personliche Verpflichtungen des Auswandernden betreffen, in der Gesetzebung für ihre Staaten durch gegenwärtige Übereinkunft auf irgend eine Weise beschränkt seyn.

#### Artifel IV.

Segenwärtige im Nahmen Gr. E. E. Majestät in hergebrachter Form ausgesertigre Erklarung soll nach Auswechslung einer entsprechenden Erklarung ber königl. sächlischen Regierung Kraft und Wirksamkeit in sammtlichen E. E. österreichischen Staaten, mit Ausnahme von Ungarn und Siebenburgen, haben.

Diese zwischen bem f. f. öfterreichischen und bem königl. sachs
sischen Sofe abgeschlossene, und nach erfolgter gegenseitiger Auswechslung auch bereits seit 28. September 1835 in Wirksamkeit
getretene Übereinkunft wegen Ausbehnung bes Vermögensfreyzügigkeits-Vertrages auf sammtliche k. k. öfterreichische Staaten,
mit Einschluß von Galizien, Dalmatien und bes lombardisch-venetianischen Königreichs, mit Ausschluß jedoch von Ungarn und
Siebenburgen, wird mit Beziehung auf das allerhöchste Patent
vom 2. März 1820 über die Vermögensfreyzügigkeit innerhalb
bes Gebiethes bes beutschen Bundes zur allgemeinen Kenntni.
gebracht.

"auf einem anbern Gute, ohne irgend einer zu beforgenden "Gefahr des Staatsichates ober Fouds aufgefaffen und ba burch des "Spothekargut ganz oder zum Theile wieder zur frepen Disposition des Eigenthümers gestellt werden könne? es ist sofort in "solchen Fällen von den Behörden nach dem ihnen zukommenden "Wirkungskreise das Umt zu handeln oder nach Beschaffenheit den "Sache an Mich der geeignete Antrag zu stellen.

#### Nr. 195.

Hoffanzley = Decret vom 19. Rovember 1835, an fämmtliche Länderstellen und an die Confistorien helvetischer und augsburgischer Confession.

Den Länderssellen wird auch die Bestätigung der Wahl der akatholischen Senioren überlassen.

Im Nachhange zu bem hoftanzlen Decrete vom 18. Map 1834\*), womit ben Lanberstellen die Bestätigung der Pastoren gestattet wurde, findet man denselben von nun an auch die Beftatigung der Senioren zu überlassen.

## Nr. 196.

Hofkanzley Decret vom 20. November 1835, an das Throler Landes-Gubernium. Kundgemacht am 19. December 1835.

Benützung von Steinkohlenlagern.

Die E. E. vereinigte Hoffanglen hat im Einvernehmen mit ber E. E. hoffammer unterm 20. November, 1835 ausgesprochen, daß die in der Hoffanglen-Berordnung vom 27. Februar 1835 \*\*) enthaltene Aufnahme ber Steinkohlen unter jenen Gattungen

<sup>\*)</sup> Siehe den LX. Band Diefer Gef. Samml. S. 156. Rr. 87.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Rr. 34 in Diefem Bande.

Eben fo haben fie alsbann zu unterbleiben, wenn bie Perfonen, welchen fie gebuhren, fich diefelben verbiethen.

Dagegen find in Fallen, in welchen ber Geburtsrang, ober ber etwa zugleich bekleibete Militar-Charakter auf größere Ehrenbezeigungen, als bie hier bestimmten, Unfpruch gibt, biefe nach bem boheren Range ober Charakter zu leiften.

2) Rudfichtlich ber auswartigen Bothschafter bleibt es ben berbisherigen Borschrift; wornach die Bachen, auch in ber kaiserlichen Restdenz oder bem Soflager, vor ihnen in das Gewehr treten, und ihnen außer der Sauptstadt allenthalben, wo sich in der Regel Garnisonen bestuden, doppelte Schildwachen vor dem Saufe, wenn fie nicht incognito reisen, aufzustellen sind.

Ubrigens findet die gegenwartige Norm für fremde Staatsbeamte feine Unwendung. Gollten besondere Berhaltniffe die Erweifung militarifder Sonneurs erfordern, so werben biese von Fall ju Fall angesordnet werden.

5) Ben Inftallationen, feperlicen Auffahrten und Aufgugen aller Art, folglich auch ben jenen ber hoben Geistlichkeit, treten alle Wachen, an welchen ber Zug vorbengeht, in das Gewehr.

Eine fleine Abtheilung ju Pferde öffnet und ichließt ben Rug.

4) Ben Landtagen ift fic rudfichtlich ber Mitwirkung bes Militars und ber Chrenbezeigungen für Landtage. Commiffare, Reiche. Barone und Landftande noch ferner nach bem bisher überall landesüblichen Ceremoniel zu benehmen.

5) Alle übrigen alteren und vereinzelten ! Borfdriften über militarifde Chrenbozeigungen gegen Civilperfonen find biermit aufgeboben.

6) Befondere ausnahmsweise im gegenwärtigen Nor-

- 2) Port, wo hinlangliches Militar in Garnifon liegt, # ihnen eine Compagnie mit ber gabne als Chrenwache benjugein.
- 3) Sowohl vor dem Sause, welches fie bewohnen, all vor dem Eintritte in die Wohnzimmer find zwen Schildwahn aufzustellen.
- 4), Ben ihrer Untunft hat ihnen die oberfte Militar-Perfer mit dem Offiziers. Corps aufzuwarten.

# II. Claffe.

Oberste Hofamter, t. t. Staats- und Conferenz-Minister, bann t. t. Staats-Minister, wenn sie bes Dien stes wegen erscheinen.

- 2) Bor ihrer Bohnung find ihnen im gangen Bereichebn Monarchie überall, wo Garnison liegt, zwep Chrenposten aufgustellen.
  - 2) Die Bachen treten vor ihnen in bas Semehr.
- 3) Der commandirende General stattet ihnen ben ihm Ankunft in ber hauptstadt der Proving einen Besuch ab.

# III. Claffe.

Oberstburggraf in Böhmen, Banus von Groatien, Dab matien und Slavonien; Gouverneurs; Regierungs, ober Gubernial- Prasidenten, wenn sie in Ermanglung eineb Gouverneurs als Landeschef betrachtet werden.

- 1) Bor ihrer Wohnung find ihnen innerhalb des Umtreifet ihrer Proving überall, wo Militar garnifonirt, zwen Ehren poften aufzustellen.
- 2) Bon allen Wachan ist ihnen im Bezirke ihrer Proving. in bas Gewehr zu treten.
- Anmerkungen. 1) Die hier bestimmten Ehrenbezeigungen finben in der Residenz oder dem Sostager Gr. Majestät nicht Statt.

Eben fo haben fie alsbann zu unterbleiben, wenn bie Personen, welchen fie gebuhren, sich biefelben verbietben.

Dagegen find in Fallen, in welchen ber Geburts, rang, ober ber etwa jugleich bekleidete Militar-Charakter auf größere Ehrenbezeigungen, als bie hier bestimmten, Unspruch gibt, biese nach bem hoberen Range ober Charakter ju leiften.

2) Rudfichtlich ber auswartigen Bothschafter bleibt es ben berbisherigen Worschrift; wornach die Wachen, auch in der kaiserlichen Residenz oder dem Soflager, vor ihnen in das Gewehr treten, und ihnen außer der Sauptstadt allenthalben, wo sich in der Regel Garnisonen befinden, doppelte Schildwachen vordem Saufe, wenn sie nicht incognito reisen, aufzustellen sind.

Übrigens findet die gegenwartige Norm für fremde Staatsbeamte feine Anwendung. Gollten besondere Berhaltniffe die Erweifung militarischer Sonneurs erfordern, so werben biese von Fall zu Fall angesordnet werden.

5) Bey Inftallationen, feyerlichen Auffahrten und Aufgugen aller Art, folglich auch bey jenen ber hoben Geiftlichteit, treten alle Machen, an welchen ber Zug vorbengebt, in bas Gewehr.

Eine Meine Abtheilung ju Pferde öffnet und ichließt ben Bug.

- 4) Ben Landtagen ift fic rudfichtlich der Mitwirkung des Militars und der Chrenbezeigungen für Landtage. Commiffare, Reiche. Barone und Landstände noch ferner nach dem bisher überall landesüblichen Ceremoniel zu benehmen.
- 5) Alle übrigen alteren und vereinzelten | Borfdriften über militärifde Chrenbezeigungen gegen Civilperfonen find hiermit aufgehoben.
- 6) Befondere ausnahmsweise im gegenwärtigen Dor-

male nicht enthaltene Chrenbezeigungen konnen nur in Folge specieller Befehle Statt finden.

#### Nr. 198-

# Hofkanzley = Decret vom 30. November 1835, an fämmtliche Länderstellen.

Form Der jahrlich einzusendenden Ausweise über die in den Mendicanten · Rloftern aufgenommenen Candidaten.

Bur Beseitigung ber bisher in ber Borlage ber Ausweise über die jährlich in die Mendicanten-Rlöster aufgenommenen Candidaten ben einzelnen landerstellen beobachteten Abweichungen und unnüger Schreiberenen, bann zur Erzielung dersenigen Bwedmäßigkeit dieserNachweisungen, welche nicht allein über Bahl als vielmehr über bie für die Ordenszwecke und Seelsorge geeigeneten Candidaten beruhigende Auskunft geben, wird die Landessstelle angewiesen, künftighin diese Ausweise unmittelbar von den Ordensobern abzwerlangen und aus benselben durch den geistlichen Reserenten einen Sauptausweis verfassen zu lassen, welcher sodann jährlich höchstens bis Ende des Solarjahres vorzüllegen sepn wird.

# Nr. 199.

Hofkammer = Decret vom 1. December 1835, an sämmtliche Cameral = Gefällen = Verwaltungen und an das dalmatinische Gubernium.

Die Appellations. Erledigungen der Recurse unterliegen bem porfchriftmäßigen Stampel.

And Anlag eines hier vorgekommenen Falles wird ber Cameral. Gefällen - Verwaltung erinnert, daß, da nach dem Stämpelpatente S. 22 erfte Abtheilung lit, p. die pon einer Gerichts. stelle ausgehenden abschlägigen Entscheidungen in Parthepfachen zur ersten Classe mit dem Stämpel von 3 fr. gehören, und nach demselben S. zwepte Abtheilung lit. m. alle Rescripte der Gerichtsstellen in Parthepsachen dem Stämpel der dritten Classe mit 15 fr. unterliegen, da ferner auch die Recurserledigungen der obersten Justizstelle dem Stämpel patentmäßig unterzogen werden, mithin eine Ausnahme für die Gerichtsbehörden zwepter Instanz nicht consequent seyn würde, die Appellations Erlebigungen der Recurse dem vorschriftmäßigen Stämpel zu unterziehen sehen.

Nr. 200.

with the mention of the profession

Hofkammer=Decret vom 4. December 1835 an das mährisch=schlesische Landes=Gubernstum.

Die Reisen der Kreiscommissäre aus Unlaß der Steuerausgleichungs. Berhandlungen auf den ehemahligen Fondsgütern werden als nicht officios, erfläret.

Die allgemeine Sofkammer ift init der E. E. vereinigten Sofkanzlen übereingekommen, die Reifen der Areiscommissaus Unlaß der Steuerausgleichungs Verhandlungen auf den ehemahligen Fondsgutern als nicht officios zu erklaren. Es hat daber, jedoch ohne Rusmiskung auf bereits besinitiv absgethane Falle für die Zukunft von ber in dem hierortigen Descrete vom 28. November 1828 enthaltenen Bestimmung abzuskommen, womit angeordnet wurde, diese Reisen in Ubsicht auf die dasur aufgerechneten Gebühren, als officios zu hetrachten und zu behandeln

3) Auf hiefelbe Urt find die Land ungeplage an Granggewäffern und die in Geehafen zu der Gin- und Ausladung ber Maaren bestimmten Plate zu bezeichnen.

An benden Endpuncten der Landungsplage, und wo dies felben von bedeutender Ausdehnung find, ober die Krummungen bes Ufers zur beutlichen Bezeichnung des Plages es erforderlich machen, an angemeffenen Puncten besighen werden Auffchriften angebracht, in benen auszudrücken ift; "Landungsplag zu bem — Bollamtein — geboria."

- 4) Die Bezeichnung ter inneren Linie geschieht nur an den Puncten, an denen dieselbe von den zu Bollamtern führenden hauptstraßen, durchschieten wird. Welche Wege als hauptstraßen zu betrachten sepen, muß nach den Ortsverhälte niffen und nach dem Umfange des auf denselben Statt findenden Verfebrs beurtheilt werden. Die gn den bemerkten Puncten anzubringende Aufschrift hat zu lauten: "Innere Linie. Straße zu dem Amte in "Macht die Straße in gerader Richtung die Fortsehung der Zollstraße aus: so bat die Uberschrift auszuhrucken; "Innere Linie. Zollsstraße von dem Umte in "
- 5) Wird die Bollstraße in dem Raume zwischen der Bollstinie und dem Granzzollamte von anderen Kohrwegen durchschnitten, so soll an den Puncten, an denen dieses der Fall ift, die im zweyten Absate dieser Verordnung vorgeschriebene Bezzeichnung in der Art wiederhohlt angebracht werden, daß über die Richtung der Zollstraße kein Zweisel entstehen könne. Führt eine Bollstraße zu zweyen oder mehreren Granzzollamtern, so sind die Nahmen derselben in den Ausschriften unmittelbar an der Boll-Linie und in dem Naume bis zu den Puncten, wo sich die zu den verschiedenen Zollamtern sührenden Wege scheiden, auszuschlichen. In den letzterwähnten Puncten hingegen wird für jede zu einem anderen Granzzollamte führende Straße die bessondere dieses Umt benennende Ausschlamte führende
- 6) Führt eine Strafe, durch welche die innere Linie durch= fcnitten wird, ju zwepen oder mehreren Grangollamtern, fo

find biefelben gleichfalls in der Aufschrift an ber innern Linie auszudrucken. In den Puncten, an denen fich im Rucken der Granzzollamter folche zu demfelben ans dem innern Zollgebirthe führenden Strafen theilen, braucht aber die Bezeichnung wies derhohlt nicht angebracht zu werden.

7) Besteht der Umtsplatz nicht in einem geschlossenen Gofe, so soll an dem außern Umfange bes Ruumes, auf dem das zollsämtliche Versahren gewöhnlich vollzogen wird, in angemessener Anzahl die Ausschieft: "Amtsplatz des Amtsplatzes mit Geländern oder Schranken ist für diesen Zweck nicht ersowerlich. Werden, wie es ben vielen Zollämtern der Fall ift, die Amtshandlungen der Beschau auf offenen Plägen oder Straßen gepstogen, so dürste es keiner Schwierigkeit unterliegen, den Umfang des Amtsplatzes zu bestimmen, da des zollämtliche Versahren in einer bedeutenden Entsernung von dem Amte nicht vollzogen werden kann, sondern die Waarenladungen zum Bepuse der Amtshandlungen wamittelbar. zu dem Amte, oder in dessen Rähe gebracht werden mussen.

Finden die Amtshandlungen auf der ben dem Amte vorüberführenden Straße Statt, so wied es in den häusigsten Källen hinreichen, die erwähnte Aufschrift an zwen Puncten, nähmlich in der Richtung gegen die Boll Linie, und in jener gegen das innere Bollgebieth anzubringen. Da übrigens diese Bezeichnung nur die Betehrung und den Schutz der zollpstichtigen Personen bezweckt, so dürsen sie aus diesem Unsaffe'in keinem Balle mit Anforderungen, die im Gesetze nicht gegründet sind, belästigt werden.

8) Jedes Zollamt ist ohnehin mit einem Schilbe bezeichnet, auf dem der kaiserliche Udler und die Benennung des Umtes ertschichtlich ist.

Daben bat es auch funftig zu verbleiben.

Es verfteht fich, daß jeder Unfageposten mit einem abnliden Schilde bezeichner werden muß.

- 9) Die bestehende Ginrichtung, baf bie Strafen, an be nen die Granggollamter aufgestellt find, ben Racht mit einem Amtsichranten gesperrt werben, bleibt gleichfalls in Birfaukeit.
- 10) In ber an ben Zugängen ober Endpuncten ber Ortschaften, welche in ben Granzbezirk-einbezogen werden, besindlichen Aufschrift sind vie Worte: "Im Granz bezirke" benjusfesen. Wo die Tafel oder die Mauer, an der die Aufschrift angebracht ist, hierzu Raum darbiethet, ist solcher zu benüßen. In so fern es aber an Raum hierzu mangelt, muß eine besondere Tafel mit den gedachten Worten unter jener, die den Nahmen bes Ortes darstellt, angeheftet werden. Gobald in der Zufunst die Aufschrift einer Ortschaft erneuert wird, ist jener Bepfas in die neue Aufschrift aufzunehmen.
  - in Gegenden, mo eine andere Landessprace ublich ift, auch in biefer anguleten fenn.
  - 12) Die Beichen an bet Boll. Linie, an ben Bollftragen, an ber innern Linie und am Umtsplage find von bauerhaften Golge zu verfettigen.

Der Aufstellung steinerner Zeichen steht das hindernifent gegen, daß, ohne eine fehr bebeutende Bermehrung des Aufmandes sich nicht leicht eine Gestalt biefer fteinernen Zeichen aufsinden laffen durfte, auf welcher die bemerkten Aufschriften bes quem und deutlich angebracht werden könnten. Gollte jedoch eine Art der Anwendung von Stein auf eine oder mehrere dieser Bezeichnungen aufgefunden werden, die allen Bedingungen dieser Bezeichnungen entspräche und nicht mit einem übermäßigen Rostenauswande verbunden ware, so ist darüber unter Nachweisfung der Rosten schleunigst der angemessene Antrag hieber zu ets statten.

13) Um die Bezeichnung auch Leuten, die bes Lefens unt fundig find, verftanblich zu machen, ift es erforderlich, die Form und Farbe ber Aufschriften nach der Beschaffenheit der Befugnifie iener Amter, auf die sich die Aufschriften beziehen, verschieben einzurichten. Mit Muchsicht auf bie im §. 22 ber Bollund Staats - Monopols - Ordnung enthaltene Bestimmung ist bie Unterscheidung zwischen hilfszollämtern und andern höher gestellten Amtern von besonderer Wichtigkeit. Die Tafeln an der Boll - Linie, an Bollstraßen, an der innern Linie und an Amtsplägen sind, wenn dieselben auf Commercial - Bollämter oder höher gestellte Amter weisen, in eprunder (ovaler) Gestalt zu verfertigen und auf weißem Grunde mit der Aufschrift in rother Farbe zu versehen.

Weisen die gedachten Tafeln hingegen auf ein Sitszollamt, so haben dieselben aus einem länglichten Vierecke zu bestehen, und die Aufschrift auf benselben ist auf weißem Grunde mit schwarzen Buchstaben zu schreiben. Auch soll auf jenen Taseln der kaiserliche Abler ober der Aufschrift, auf diesen unter dersels ben angebracht werden. Eine Anderung der Amtsschilde ist nicht erforderlich. Führt eine Jollstraße nebst einem Hisszollamte zu einem höher gestellten Amte, so sind die Taseln und Aufschriften bis zu dem Puncte, wo sich die Wege zu den verschiedenen Amstern theilen, auf die für Commercial Bollämter vorgeschriedene Art einzurichten; von diesem Puncte an erhalten die Bezeichenungen die der Beschaffenheit eines jeden Amtes entsprechende Gestalt und Aufschrift.

- 14) Die Gaulen', die Pflode ober Stander werden, wenn diefelben nicht von Stein find, gelb und ichwarz angeftrichen.
- 15) Durch die politische Candesstelle find mittelft gedruckter Circularien allgemein fund ju machen:
  - a) Die Arten ber verschiedenen Bezeichnungen, die Gestalt ber Tafeln und die Farbe ber Aufschriften, jedoch mit bem Beplate, daß Gestalt und Farbe zur leichteren Erkennung ber Bezeichnung bekannt gemacht werden, nicht aber bas Wesen ber letteren ausmachen.
  - b) Der Bug ber innern Linie.
  - c) Ein Verzeichniß ber Bollftragen nach dem bepliegenden Mufter A. Darin find ber Standort und bie Benennung

bes Granzollamtes und Anfagepoftens, zu welchem bie Strafe führt, bann die Rahmen ber Ortschaften, burch welche die Zollftraße sowohl bis zum Zollamte, als auch von demfelben bis zur innern Linie führt.

16) Die Roften ber mit bem gegenwärtigen Erlaffe an geordneten öffentlichen Bezeichnungen trägt bas Bollgefall.

Sobald die an den Zugangen ober Endpuncten ber Ortschaften besindlichen Aufschriften erneuert werden, findet aus
Anlast des in dieselben aufzunehmenden Bepsatzes, daß der Ort
im Granzbezirke gelegen ift, von Seite des Zollgefälles an diejenigen, denen die Erhaltung der gedachten Aufschriften obliegt,
eine Bergütung nicht Statt.

Da die Bollordnung vom 1, April 1836 in Wirksamkeit tritt, so ist nun fogleich bas Erforderliche jur Errichtung ber angeordneten Bezeichnungen, so weit solche in den ber k. k. Cameral. Gefällenverwaltung jugewiesenen Gebiethstheilen Anwendung sinden, einzuleiten, und die mit dem Decrete vom 17. May 1835, Punct 5 angeordnete Verhandlung jur Bestimmung der Bollstraßen zu pflegen.

Die politische Landesstelle wird von bem gegenwärtigen Erlaffe mit bem Auftrage in die Renntniß gesett, ben ber Ausführung theils unmittelbar, theils burch die Rreisamter thatigft mitzuwirken.

gur Geite 347.

A. Berzeich niß der Gränzzollämter und Zollstraßen.

| Outh time                                     | ber 201 | der Rollamker | Der Anfage-          | 3 I G | Die Zollstraße.                                              | ß c.                                                         |            |
|-----------------------------------------------|---------|---------------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Dreie (m. 16mb. veneh. Königreiche: Proving:) | ୍ଷ ଚ    | Benennung     | politen<br>Standorte | nog   | giegt bis zu dem gehtv. Ering. Granzelamte bis an die innere | gehtv. Erinzs<br>zollamte bis<br>an die innere<br>Kinie über | Anmertung. |
|                                               |         |               |                      |       |                                                              |                                                              |            |

## Nr. 203.

Hoftanzien = Decret vom 8. December 1835, an fämmtliche Länderstellen. Justiz = Hofdecret vom 6. October 1835 an sämmtliche Appellationsge= richte.

Bestimmungen binfichtlich bes Berluftes der Orden durch Berbrechen oder fcmere Polizen : Ubertretungen.

Seine k. k. Majestat haben laut allerhöchter wegen bes Berlustes der Orden durch Berbrechen oder schwere Polizepüberstretungen erstossenen Entschließung vom 18. Julius 1835, über den Berlust der Orden wegen Bergehungen eine allgemeine gessehliche Regel auszusprechen Sich nicht bestimmt gefunden, jes doch Folgendes anzuordnen gerubet:

Wenn ein Orbensritter eines Berbrechens, ober einer schweren Polizepübertretung schulbig erkannt, ober dießfalls nur ab instantia absolvirt wird, ist hiervon ohne die Rundmachung und Bollziehung des Urtheils zu verschieben, jedoch unter Beylegung besselben und ber Beweggrunde, ber Orbenskanzley die Eröffnung zu machen, welche hierüber die allerhöchste Entschliestung einhohlen wird.

Nom Tage ber Rundmachung des Urtheils bis zur Berablangung ber allerhöchsten Entschließung barf ber Orbensritter von ber ihm verliehenen Decoration teinen Gebrauch machen, baber ihm dieselbe ben ber Rundmachung des Urtheils abzunehmen ift, wenn es nicht schon früher geschehen ware.

Rudfichtlich ber Mitglieber ausländischer Orben hat bie obermahnte Eröffnung an bie t. E. geheime Saus . Sof = und Staatstanglen gur geeigneten Mittheilung an die auswärtige Regierung zu geschehen.

Diese allerhöchste Entschließung ift jenen Beborben, welche fie betrifft, gehörig tund ju machen.

#### Nr. 204.

# Hoffanzlen = Decret vom 21. December 1835, ar fämmtliche Länderstellen.

Berginsung der dem allgemeinen Staatsfculden = Tilgungssonde und dem lomb, venet. Amortisationssonde gur fruchtbringenden Benügung zugewiesenen Depositen und Sautionen.

t

Nach einer Eröffnung bes Hoffammer-Prafibenten werben für die dem allgemeinen Staatsschulden-Tilgungssonde und dem lomb. venet. Umortisationssonde zur fruchtbringenden Benütung zugewiesenen Depositen und Cautionen, welche vom 1. Januar 1836 angefangen an die Tilgungssonds-Hauptcassen oder an die Depositencassen des lomb. venet. Umortisationssondes gelangen, nicht mehr vier, sondern drep Percent Zinsen berichtiget werden. Die übrigen Bedingungen der Unlegung von Depositen und Cautionen bep den benden Staatsschulden-Tilgungs-Instituten zu Wien und Mapland bleiben unverändert.

Hiervon wird die Candesstelle mit Beziehung auf die Sof-Kangley-Verordnung vom 20. April 1831 in die Kenntniß gesetht.

# Nr. 205.

Justiz-Hosbecret vom 22. December 1835 an das Niederösterr., Innerösterreichische, Galizische, Mährisch-Schlesische und Böhmische Appellations= Gericht.

Behandlung der Streitigleiten über den Bezug und das Quantum des Laudemiums.

Seine E. f. Majeftat haben über bie Frage, ob ben Streistigkeiten über ben Bezug und bas Quantum bes Laubemiums bie Entscheidung ben politischen Beborben ober ben Gerichten zustehe, mit allerhöchster Entschließung vom 3. November 1835 zu entscheiden gerubet:

Streitigkeiten zwischen ben Berrschaften und Grundholben, über das Recht und das Maß des Bezuges von Laudemien find in der Regel von den politischen Behörden zu entscheiden. Den Gerichten stehet das Erkenntniß über solche Streitigkeiten nur dann zu, wenn sich die Ansprücke oder Einwendungen auf besondere privatrechtliche Titel, insbesondere auf Verträge oder auf solche Urkunden gründen, aus welchen Verbindlichkeiten oder Befrepungen der jeweiligen Besiger, einer Realität tucksichtlich des Laudemiums abgeseitet, die aber in Beziehung auf ihre Echtheit oder Gültigkeit bestritten werden.

## Nr. 206.

Justiz= Hostecret vom 23. December 1835, an sammtliche Appellations= Gerichte.

Bestimmungen binfichtlich ber Uberfetung ber in fremden Sprachen ausgestellten Urtunden, ben ihrem Gebrauche in gerichtlichen Ge-

- Seine t. f. Majestat haben in Rucksicht ber Übersetzung ber in fremben Sprachen ausgestellten Urkunden, von welchen in gerichtlichen Geschäften Gebrauch gemacht wird, mit allerhöchster Entschließung vom 27. April 1835 Folgendes anzuordnen gerubet:
- 1. Die Parthenen find allen nicht in ber Gefchaftsfprache ober in einer ber Canbesfprachen ausgestellten Urkunden, wovon in ober außer Streitschen bep Gericht Gebrauch gemacht werben soll, beglaubigte Übersetzungen in ber Gerichtssprache ober in einer ber Canbessprachen benzulegen schulbig.
- 2. Ben ben Landrechten ober ben Collegial Gerichten erfter Instanz der Sauptstädte der Provinz ober Gouvernements und nöthigen Falls auch ben ben Collegial Gerichten anderer größerer Städte sall zu den Übersetzungen aus denjenigen frempen Sprachen, worin häufiger Urkunden ausgestellt werden, big erforderliche Anzahl von Besmetschen, in so fern es nicht schon geschehen ift, für beständig eidlich verhstächtet werden. Die

'n

4

.

ä.

1

ţ

Dolmetsche sind vorzüglich aus ben Abvocaten, ben Notarien ober den vor der allerhöchsten Entschließung vom 9. April 1833 \*) bereits ernannten Hofagenten auszumählen und von den Appelssations = Gerichten zu benennen. Jedes Appellations = Gericht wird nach Vernehmung der ihm untergeordneten Landrechte und größeren Collegial = Gerichte die Anzahl dieser Dolmetsche seinen sie verhstichtet werden sollen, in Vorschlag bringen lassen und über die Kenntnisse und das sittliche Wohlverhalten der Borgesschlagenen auf alle Art überzeugung zu erlangen suchen.

- 3) Für einzelne galle, in denen die Überfegung von feinem ber für beständig verpflichteten Dolmetiche verfertiget werden fann, hat der Richter erster Inftang den Überfeger zu benennen und zu beeiden.
- 4) Um Ende der Übersetzung hat der Dolmetich die genaue Übereinstimmung berselben mit bem Originale mit Beziehung auf feinen Sid bezeugen, Jahr und Tag der verferzigten Übersetzung zu bemerken und dieses Zeugniß durch seine Unterschrift und sein Petschaft zu bekräftigen. Soll von der Urkunde außer dem Orte, wo der Dolmetsch seinen Wohnsitz hat, Gebrauch gemacht werden, so ist die Unterschrift desselben von dem Gerichte, ben dem er in Psiicht steht, mit dem Bepsatze zu beglaubigen, daß er als Dolmetsch beeidet sep.
- 5) Die für beständig beeibeten Dolmetiche haben ben Partheyen brey Überfegungen, welche fie verlangen, auch ohne bes fonderem gerichtlichen Auftrage gegen Bezahlung zu verfertigen. Die Gehühren bes Überfegers find, wenn darüber teine Übere einkunft zwischen ihm und der Parthey zu Stande kommt, von dem Gerichte zu bestimmen.
  - 6) Die Ubersetungen eines ben Gericht eiblich verpflichteten Dolmetichen find von eben dieser und andern Beborben für richtig anzunehmen. Der Parthen, welche eine Übersetung für unrichtig erklart, muß jedoch gestattet werden, ihre Behauptung

<sup>.\*)</sup> Siehe den LIX. Band dieser Ges. Samml. S. 135 Rr. 104. LXI. Bd. 23

durch zwen oder mehrere Runftverftanbige nach ben Borfchiften ber Berichtsorbnung zu erweisen.

7) In die öffentlichen Bücher werden Urkunden, die weber inderhoerichtsfprache noch in einer der Landesfprachen abgefaßt find, in der Übersetzung, und wo es thunlich ift, jugleich auch in der Sprache des Originals eingetragen. In Ansehung des Berfahrens der provisorisch beybehaltenen Sprotheken-Amter im lombardisch venetianischen Königreiche und in Dalmatien wird an den disher geltenden Verordnungen durch die gegenwartige Vorschrift nichts geändert; der Inhalt der Urkunden kann daher in die Sprotheken-Bücher auch in Zukunft in keiner anderen als der itakienischen Sprache eingetragen werden.

### Nr. 207.

Hofkanzlen = Decret vom 23. December 1835, an fämmtliche Länderstellen, mit Ausnahme Mailand, Benedig und Dalmatien. Justiz = Hospockeret vom 7. December 1835, an die Appellations - Gerichte in Nied. Desterreich, Inner-Desterreich, Kusten land, Böhmen, Mähren und Schlessen, und Galizien.

Bedingungen, unter welchen den Ibraeliten der eigenthumliche Bb fig driftlicher Realitaten jugeftanden werden tann.

Deine E. E. Mojeffit haben mit allerhöchfter Entschliefung vom 21. November 1835 ju befehlen geruht, daß die Israelliten in tenjenigen Provinzen, wo sie zu dem Besite driftlicher Realitäten nicht berechtiget find, zu dem bücherlichen, eigenthumlichen Besite derfelben nicht anders gelangen und zugelassen werden können, als wenn tie Original : Urkunde, durch welcht ihnen ausnahmsweise die Fähigkeit zur Erwerbung und zu dem eigenthumlichen Besite solcher Realitäten verliehen wird, bur derlich eingetragen ift, wo sofort nur nach oder mit der gleicht.

:

٤

ľ;

£:

1

ï

ge ti gen bucherlichen Gintragung biefer Urfunde bie Ginverleis qung ber gur Gigenthumberwerbung und Beffgvorfdreibung ersforberlichen weitern gefehmäßigen Urfunde über den Private Rechtstitel Statt findet.

Sollte bennoch ein Jube fich auf was immer für eine Art in ben bücherlichen Besth einer driftlichen Realität einschleichen, so ist bessen Bepossessie einer driftlichen Realität einschleichen, so ist dessen Depossessie erworbenen Rechte dritter Personen einzuleiten. Sobald die Kreisämter zur Kenntniß gelangen, daß sich ungeachtet dieser Berordnung ein Israelit dennoch auf mas immer für eine Urt in den bücherlichen Besth einer driftlichen Realität eingeschlichen hat, haben dieselben hierüber die Unterssuchung unverzüglich zu psiegen, die Entscheidung in erster Instanz, ob der Jude aus dem Besihe zu sehen sep, zu schöpfen, sofort aber die Umtshandlung hinsichtlich der Erecution dieses Erkenntnisses dem Fiscus der Provinz zu übertragen.

# Nr. 208.

Justiz=Hosdecret vom 28. December 1835, an sämmtliche Appellations-Gerichte mit Ausnahme Dalmatien.

Aufhebung der die Erreligiöfen in ihrer fregen Bermogens = Bers waltung beschrantenden Gefege.

Um allenfälligen Zweifeln über die Anwendbarkeit ber § 5. 573 und 538 bes allgemeinen bürgerlichen Gesethuches auf die Testirungs und Veräußerungs Besugniß ber Mitglieder aufgehobener Klöster zu begegnen, ist für nothwendig befunden worden, zu erklären, daß von dem Augenblicke der Bekanntsmachung dieser Erklärung an, die Gesetze, welche die Besugniß der Erreligiösen, welche die Auslösung ihrer Gelübde erhalten haben, oder durch Aushebung ihres Ordens, Stiftes oder Klossters aus ihrem Stande getreten sind, in der Versügung über ihr wie immer erworbenes Vermögen unter Lebenden oder durch

lestwillige Anordnungen auf was immer für eine Art beschränten, nahmentlich die zwep Patente vom 20. Junius 1774 und vom 30. August 1782 aufgehoben werden und daß daher die Befugnisse derselben in Rücksicht der Verfügung über ihr Vermögen unter Lebenden oder durch lettwillige Anordnungen lediglich nach den allgemeinen Bestimmungen besallgemeinen burgerlichen Gesethuches zu beurtheilen sind.

#### Nr. 209.

# Hoftanzlen = Decret vom 29. December 1835, an fämmtliche Länderstellen.

Stämpelbefrenung folder Tauf., Trau- und Todtenfcheine, welche über Ginfchreiten ausländischer Behörden im diplomatifchen Wege verlangt werden.

In ber Erwägung, daß die Einbringung ber Stämpeltaren und Ausfertigungsgebühren für solche Taufe, Traue, Tobtensscheine und berley Zeugniffe, welche über Einschreiten auswärtiger Behörden im dip tomatischen Bege verlangt werden, mit lästigen Schreibereyen verbunden ift, und zu unliebsamen Bemertungen von Seite gedachter Behörden den Anlaß gibt, haben Seine f. k. Majestät den über Einschreiten der k. t. geseimen Hofe und Staatskanzley von der vereinigten Hofkanzley im Einverständniffe mit der k. k. allgemeinen Hofkammer erstatteten Antrag: daß in den bemerkten, ohnehin selten vorkommensben Fällen, gedachte Urkunden vom Stämpel befreyt werden, gegen Beobachtung der Reciprocität mit allerhöchster Entschlies fung vom 22. December 1835 zu genehmigen geruht.

Bugleich findet man in gleicher Absicht anzuordnen, daß in benfelben gallen die ermahnten Urfunden von den zu beren Ausstellung berufenen Seelforgern von Amtswegen unentgeltlich auszufertigen find.

#### Nr. 210.

É

13

į,

٤.

1

# Hofkanzlen = Decret vom 29. December 1835, an fämmtliche Länderstellen.

Bestimmung hinfichtlich der Ginrudung gerichtlicher Edicte in die Beitungs Blatter.

Caut einer Mittheilung ber E. E. oberften Justigstelle haben Se. E. f. Majestät in Betreff ber Einrudung gerichtlicher Ebicte in die Beitungen mit allerhöchster Entschließung vom 1. December 1835 Folgendes anzuordnen gerubt:

"Gerichtliche Ebicte, welche nach ben Gefegen burch bie "Beitung fund zu machen find, follen in biefelbe brenmahl ein"geschaltet werben. Diese brenmahlige Einschaltung ift ben allen
"Ebicten ohne Ausnahme hinreichend. Es bleibt zugleich bem
"Ermeffen bes Richters überlaffen, zu bestimmen, ob bas Ebict
"in bren unmittelbar auf einander folgende Beitungsblatter ein"geruct, ober nach angemeffenen kurzen Zwischenräumen neuer"lich barin abgebruckt werden solle.

"Alle alteren fur einzelne Provinzen erlaffenen ober allgemein verbindlichen Gefete über bie Kundmachung ber Ebicte "burch die Zeitungen werden, insoferne fie gegenwartiger Ber-"ordnung widersprechen, aufgehoben."

### Nr. 211.

Hoftammer = Decret vom 29. December 1835, an fämmtliche Länderstellen, mit Ausnahme Mailand und Benedig.

Festsegung des Postrittgeldes und der Wagengebuhren, vom 15. Sanuar 1836 an, in den deutsche erblandifden Provingen.

Die f. t. allgemeine Hoffammer hat vom 15. Januar 1836 augefangen, bas Postrittgelb für ein Pferd und eine einfache

Poststation, sowohl ben Ararials als Privatritten in Nieders Ofterreich, auf Einen Gulben 3 fr., im Lande ob der Enns auf achtundfünfzig Kreuzer, in Böhmen auf Einen Gulben 3 fr., in Mahren und Schleffen auf Einen Gulben, in Galizien mit Einschluß der Bukowina auf fünf und vierzig Kreuzer, in Steyers mark auf acht und fünfzig Kreuzer, in Tyrol und Borarlberg auf Einen Gulben 3 fr., in Karnthen und Krain auf Einen Gulben 3 fr., im Kustenlande auf Einen Gulben 6 fr., durchsaus in Conventions Munge festgesett.

Die Gebuhr fur ben Gebrauch eines gedeckten Bagens wird auf die Salfte, und für einen offenen Bagen auf Ein Biertel bes Postrittgeldes von Einem Pferde bestimmt; bas Schmiergeld und Postillons. Trinkgeld aber wird ben bermahligen Ausmaße belaffen.

#### Nr. 212.

Hofkammer=Decret vom 29. December 1835, an fämmtliche Länderstellen, mit Ausnahme Mailand, Benedig und Dalmatien.

Portobefrenung der Correspondenzen in Militär - Strafangelegenheiten ben den Dominien, Magistraten und nicht landesfürstlichen Ortsobrigkeiten.

Die allgemeine Hoffammer findet fich durch eine vorgetoms mene Anfrage, ob den Dominien, Magistraten und nicht landes fürstlichen Ortsobrigkeiten, wenn sie in Militär. Strafangeles genheiten zu correspondiren haben, die Postportofrenheit zustehe, zu der Erklärung veranlaßt, daß die Verhandlungen über alle der Militärgerichtsbarkeit unterliegenden Vergehen der Militär-Individuen, welche sich in die Kathegorie der Verbrechen oder schweren Polizen elbertretungen einreihen lassen, gleich den Vershandlungen über diese letzteren die Begünstigung der Portofrensheit zu genießen haben.

Die Landesstelle hat hiervon fammtliche Dominien, Mas gistrate und nicht landesfürftliche Ortsobrigkeiten mit dem Auf-

trage verständigen zu laffen, zur genauen Sandhabung diefer Bestimmung, die betreffenden Zuschriften an Militärgerichte mit ber außerlichen Bezeichnung:

"Militärvergehen "portofren" zu versehen.

Į

ĭ

ķ

#### Nr. 213.

Hoffammer=Decret vom 29. December 1835, an fämmtliche Länderstellen.

Rachträgliche Bestimmung hinsichtlich der Stampel- und Portobefrepung der obligaten Militar- Mannschaft für die in ihren PrivatAngelegenheiten von den vorgesetzen Commanden zu führende
Correspondenz\*).

In Folge eines von dem f. f. Hoffriegerathe mitgetheilten allerbochft refolvirten Bortrages haben Se. f. f. Majestät mit allerböchster Entschließung vom 4. May 1835 der obligaten Milistär=Mannschaft für die in ihren Privat-Ungelegenheiten von den vorgesetzen Commanden zu führende Correspondenz die Stämpet- und Portobefrepung in der Art zu bewilligen geruht, daß nur für eigentliche, auf die Erlangung eines Bermögens oderfonstigen reellen Nupens abzielende Urkunden in Ungelegenheisten der Soldaten die Stämpelgebühr vorgeschrieben und, vorgesmerkt werde, um dann hereingebracht zu werden, wenn der betreffende Mann in den Besit des Geldes oder jener Vortheile gelangt, daß hingegen alle Correspondenz der Militarbehörden in solchen Ungelegenheiten von der Stämpels und Portosordesrung fren zu lassen sen.

Da jedoch die Privat-Correspondenzen der obligaten Militars Mannschaft größtentheils heimathliche Vermögensverhaltniffe, Theilungs- oder Erbschafts-Ungelegenheiten u. f. w. betreffen, und dieselben fast immer an Dominien, Magistrate ober andere

<sup>\*)</sup> Siehe Rr. 123 in Diefem Bande.

nicht landesfürstliche Obrigkeiten gerichtet find, welche ben bisber für derley Correspondenzen vorläufig bezahlten Porto in Folge der ber obligaten Militar : Mannichaft mit obiger allerbochfter Entfoliegung bewilligten Portobefrenung nicht mehr wie bisher nachträglich bereinbringen tonnen, fo bat fich die mehrgebachte Portofrepheit auch auf Dominien, Magistrate und andere nicht lanbesfürftliche Ortsobrigfeiten ju erftrecen. Infoferne aber bie Correspondenzen ber General = Regiments = Corps = Commanden und anderer Militarbranchen, welche bie portofrenen Ungelegenbeis ten ber obligaten Militar . Mannicaft betreffen, nach den beftebenben Borfdriften mit einer entsprechenben Aufschrift jur Bermeibung von Digbrauchen verfeben fenn muffen, fo erhalt die Landesstelle ben Auftrag, sammtliche Dominien , Magistrate und Ortsobrigkeiten anweisen zu laffen, baf bie fraglichen Correspondengen mit ber Aufschrift: "obligate Militar : Mannschaft" bezeichnet werben.

#### Nr. 214.

Verordnung und Aundmachung des k. k. böhmisschen Landes = Guberniums vom 31. December 1835,

Aufhebung der Mehlfagung in Prag.

Seine f. f. Majestät haben gemäß Hoftanzlen = Decretes vom 2. Marz 1835 mit allerhöchster Entschließung vom 24. Fesbruar 1835 zu bewilligen geruht, daß in Prag mit Aufhebung ber bestehenden Mehltare vorgegangen werbe.

In Folge biefer allerhöchften Entschließung wird vom 1. Marg 1836 anzufangen, bie Satung auf alle Gattungen von Mehl, Gries, Graupen, Sirfe, Erbfen und Linsen aufhören, und ber Berkehr mit biesen Urtikeln nicht nur an ben gewöhnlichen Boschenmarkten, sondern auch, gegen vorläufige Unmeldung bey dem Prager Magistrate und Erfüllung der Erwerbsteuerpflicht, in ordentlichen Verkaufsgewölben Jedermann frenfteben.

# Repertorium

über ben

# ein und fechzigften Banb.

#### U.

- Ab endandachten famftägige; Modifizitung des Bof. Decretes vom 17. Marg 1791, in Betreff der Abhaltung derfelben. S. 93. Rr. 54.
- Abfahrtegeld. Frenlaffung ber aus ben E. E. öfterreichifchen Staaten nach Frankreich abziehenden Erbichaften vom Abfahrtegelde.

  5. 136. Rr. 80.
  - Bertrag zwischen Ofterreich und Sachsen wegen Aufhebung des Abschoffes und Abfahrtsgeldes in Bermögens - Erportations fallen. S. 331. Rr. 191.
- Ararial-Industriemerke. Borschrift für die Abfuhr der Erwerbsteuer-Quoten von den montanistischen Ararial-Industriewerken. S. 9. Ar. 9.
- Actu a re. Bestimmung des Alters für die Actuare ben Untersuchungen in schweren Polizen : Übertretungen. S. 91. Nr. 50.
  - Militar. Pfilchtigkeit der ben den Begirts, und Landgerichten angestellten Umtsactuare. S. 97. Rr. 57.
- Abel. Bep Besetzungsvorschlägen für adelige Stiftungsplate find in den Competenten-Tabellen die beygebrachten Abelsdocumente besonders aufzuführen. S. 146. Rr. 90.
  - Ben Befehungs Borichtagen für abelige Stiftungsplate ift auch der Beste ber öfterreichischen Staatsburgerschaft genan zu erheben, S. 268. Nr. 166.

- Abjuncten. Studien : Abjuncten find gur Ertheilung von Privatunterricht nicht zu ermächtigen. S. 136. Rr. 79.
- Abriatische Steinkohlen bau-Gewerkschaft. Ausschließendes Privilegium für selbe, jum Steinkohlenbau! in Dalmatien und Istrien. G. 182. Rr. 118.
- Advocaten : Prufung. In wie ferne eine folde, mit guten Erfolg zuruchgelegt, auch zur Ausübung des Civils und Criminals Richteramtes befähiget. S. 218. Ar. 155.
- Agentien für die Gothaer hagelversicherungs Gefellichaft burfen öfterreichische Unterthanen übernehmen. S. 198. Rr. 130.
- Alatholiten. Militarifche Chtenbezeigungen ben atatholifchen Gultus . Jandlungen. S. 76. Rr. 40.
  - Erlauterung des §. 119 des a. b. Gef. Buches, betreffend die Biederverehligung getrennter atatholifcher Gheleute mit einer tatholifchen Perfon. S. 204. Rr. 138.
  - Beftimmung des Altere eines jum tatholifchen Glauben übertretenden Atatholiten. S. 172. Rr. 109.
  - Die Wahl der Senioren tonnen die Landerstellen bestä tigen.
    6. 336. Rr. 195.
- Alimentations. Bemeffung für Witmen bloß provifionefabiger Individuen, welche vor Beendigung der Untersuchung ftarben. G. 197. Nr. 129.
- Alter Bestimmung für die Actuare ben Unterfuchungen in ichmeren Polizen übertretungen. S. 91. Rr. 50.
  - Rachträgliche Bestimmung in hinficht ber Alterenachsicht jur Grlangung von Staatedienften. S. 139. Rr. 84.
  - Bestimmung für einen Atatholiten ben bem übertritte jum tatholifchen Glauben. G. 172. Rr. 109.
  - Bestimmung zur Entlassung eines Rindes aus der vaterlichen Gewalt, so wie zur Berleibung eines Gewerbes an Minderjabrige. S. 202. Nr. 136.
  - Racfict jum Gintritt in ein Gymnastum; Diegfälliger Birfungefreis der Local-Directionen fo wie der Landerstellen. S. 203. Rr. 137.
- Anlehen Aufnahme gegen Ausgabe von Staatsschuldverschreibungen zu dren von hundert in Convent. Munge. S. 316. Rr. 182.
- Appellations Erledigungen ber Recurfe unterliegen dem vorforiftmäßigen Stampel. S. 340. Rr. 199.
- Uppellations. Gericht in Bohmen wird von der Gerichtebar-Feite : Bermaltung in erfter Inftang über die fogenannten beutichen von der Krone Bohmens abhängigen Leben und beren Be-

fiter enthoben, und diefes Gefchaft dem dortigen Landrechte mit Borbehalt der Berufung an das bohmische Appellations-Gericht in zweyter und an den oberften Gerichtshof in dritter Inflanz, übertragen. S. 235. Rr. 162.

- Musland. Bestimmung ber Strafen binfichtlich bes unbefugten Eras gens ausländischer Ordenszeichen und Chren . Decorationen. S. 24. Rr. 19.
  - Behandlung der landesfürstlichen und ihnen gleichgehaltenen Beamten ben Urlaubs Reifen in das Ausland hinsichtlich der Tarentrichtung. S. 93. Nr. 53.

.

- Buftellung ber den öfterreichischen Gerichtsftellen aus dem Königreiche bender Sicilien oder aus anderen Staaten gutomsmenden gerichtlichen Vorladungen. S. 214. Nr. 152.
- Ausmanderungs- Gefes. Ausdehnung S. 3. Lit. C. desfelben binfichtlich des Beweises der erfüllten Militar-Berpflichtung auch auf die Landwehrpflichtigen, infofern fie fcon den Bataillons eingereiht find. S. 89. Nr. 47.
  - Bestimmung über die Anwendbarteit besfelben auf die in der Turten sich befindenden öfterreichischen Unterthanen. S. 133. Rr. 76.
- Aus weife. Belehrung über die zwedmäßige Berfaffung ber Stras genbau . Deonomie . Ausweife. G. 124. Rr. 70.
  - gangjährige Ginfendung über die Beranderungen in ber Erwerbsteuer Borfchreibung. S. 325. Nr. 184.
  - jährlich einzusendende ,' über die in die Mendicanten = Rlöfter aufgenommenen Candidaten. S. 340. Nr. 198.

#### B.

- Ba bezimmer und Rammern, fo lange fie zu diefem 3wecke benügt werden, find von der Gebaude- Claffensteuer fren zu halten. C. 272. Rr. 169.
- Bauführungen. Republicirung der Borfdriften hinfichtlich der Bauführungen an den fchiffbaren Fluffen und der herstellung der Normalzeichen. G. 28. Rr. 22.
  - Rachtragliche Bestimmungen rudfichtlich ber Steuerfrenjahre ben neuen Bauführungen. G. 165. Rr. 106.
- Bauordnung für die Landftadte, Martte, und Dorfer inf der Proving Mabren und Schleffen. S. 237. Rr. 164.
- Bau. Practifanten, Erforderniffe gur Aufnahme berfelben G. 73. Rr. 39.

- Baumwolle. Maßregeln jur Übermachung ber Bobbinet. Jabritation, der Rothgarnfärberen und des Bezuges roher Baumwolle für die Garnfpinnerenen. S. 142. Nr. 88.
- Banern. Aufhebung der Militar Pflichtigkeits Redimirungstare für nach Banern auswandernde öfterreichische Unterthanen.

  5. 329. Rr. 188.
- Beamte. Trauerordnung nach Ableben Seiner Majestät des Raifere Frang I. für Civil-, Staats ., ftandifche und ftadtische Magiftratebeamte. S. 7. Nr. 6.
  - Biederanstellung der ben Privat herrschaften angestellt gemes fenen, und wegen eines Berbrechens entlaffenen Justig- oder politischen Beamten. S. 15. Nr. 12.
  - ber ftabtischen Renten; für felbe ju bemeffende Gubstitutions : Gebühren. S. 31. Rr. 23.
  - Reuerliche Bestimmungen ben Bemeffung der! Gubfitutionsgebühren. G. 37. Rr. 32.
  - Borfchrift zur Bemeffung und Einftellung der Reise-Pauschalien für sämmtliche t. t. Staatsbeamte. S. 88. Nr. 46.
  - Behandlung der landesfürstlichen und der ihnen gleichgehaltenen Beamton ben Urlaubereifen in das Ausland hinsichtlich der Tarentrichtung. S. 93. Nr. 53.
  - Militar Pflichtigkeit der ben ben Begirte und Landgerichten angefiellten Amts = Actuare. S. 97. Rr. 57.
- Militar = Befrenung ber Beamten ber I. I. Bergwefens Buch baltung. S. 98. Nr. 58.
  - In welchen Fallen ausgetretene Militar Perfonen ohne hochfter Bewilligung im Civildienfte nicht angestellt werden durfen.

    6. 102. Nr. 62.
  - Entfernung folder obrigkeitlichen Beamten von ihren Dienftplagen, die Forderungen an Gerichtsinsaffen jener Obrigkeit, ben der fie angestellt find, an fich ju bringen trachten. S. 137. Nr. 81.
  - Rachträgliche Bestimmung in hinficht ber Alters : Rachsicht zur Grlangung von Staatebienften. G. 139. Rr. 84.
  - Bemeffung des Quiescenten Gehaltes für die aus eigener Schuld zu einem geringeren Dienste degradirten Beamten, wenn fle felben in Ermanglung einer Erledigung nicht antreten können. S. 147. Nr. 91.
  - Die ihren Dienstposten eigenmächtig verlaffen, deren Bebandlung. S. 177. Rr. 113.
  - und Diener der bestandenen 3mifchen Regierungen in

- ben neu acquirirten Provingen, deren Penfions Behandlung. S. 179. Rr. 116.
- Beamte. Freylaffung Der Recurs- Ergreifung für Beamte, gegen ihre in gehöriger Form ausgesprochene Dienstentlaffung. S. 220. Nr. 157.
  - Bedingungen, unter welchen ben t. t. Beamten auch Rebenbeschäftigungen gestattet werden. S. 272. Rr. 170.
- Beamtens-Baifen aus einer im Penfions oder Quiescentenftande geschloffenen Ghe, Ausschließung von jeder Penfion, Provifian oder Erziehungsbeptrage. S. 107. Ar. 67,
- Bergwertes Sachen. Vorschrift für die Abfuhr der Erwerbsfteuer-Quoten von montanistischen Ararial: Industriemerten. S. 9. Nr. 9.
  - Die Steinkohlen Lager haben ein Gegenstand des Bergregale und der Bergiurisdiction zu verbleiben, S. 336. Nr. 196.
- Bergmefene Buchhaltung. Militar Befrepung ber Beameten ber f. f. Berge und Salinen Buchhaltungen. G. 98. Rr. 58.
- Berichte. Ginftellung der periodischen Berichts Erfattungen über ben Fortgang des Privilegien Spflems. S. 326. Nr. 185.
- Befchimpfungen. Wirkungen des Wiederrufes der wegen Befchimpfungen und Diffhandlungen an öffentlichen Orten gestellten Rlage. S. 149. Rr. 94.
- Bethe und Schulhaufer ber Atatholiten. Siehe Gebaubeftener.
- Beweise durch Zeugen oder Aunstverständige; dießfällige Bestimmungen zur allgemeinen Gerichtsordnung vom Jahre, 1781 hinssichtlich der Form und des Inhaltes der Urtheile. S. 167. Rr. 108.
- Begirks = und Canbgerichte. Militar = Pflichtigkeit ber ben ben Begirks = und Landgerichten angestellten Umts = Uctuare.

  S. 97. Nr. 57.
- Bibli othet ber beutichen Claffiter in Paris angefundigte, Berboth ber Bulaffung in ben beutschen Bundesstaaten, S. 235, Nr. 161.
- Bifchofliche : Gebaube. Befrenung ber den Bifchofen zu ihren Wohnungen überlaffenen Gebaude von der Gebaudefteuer. S. 105. Nr. 64.
- Bisthumer, Borschrift über die Bestreitung der Kosten für die Inventure: und Vermögene Separirunge Commissionen ben Erledigung eines Erzbisthums oder Bisthums. S. 4. Nr. 3.
- Bobbinet oder Tull anglais. Maßregeln gur Übermachung der Bobbinet. Fabrikation, der Rothgarnfarberen, und des Beguges rober Baumwolle fue bie Garnfpinnerenen. 6. 142. Rr. 88.

Griminal - Strafflinge, beren Behandlung in Bezug auf Roft und Lagerstätte. S. 178. Rr. 115.

#### D.

- Dalmatien. Ausschließendes Privilegium für die adriatische Steinkohlenbau-Gewerkschaft jum Steinkohlenbau in Dalmatien und Istrien. S. 182, Nr. 118.
- Depositen gerichtliche, deren Burudstellung, in fo fern der Grund bes Erlages nicht mehr besteht. S. 36. Nr. 29.
  - herabsetung ber Intereffen für die an den Tilgungsfond gur fruchtbringenden Benutung gelangenden Depositen. S. 342. Mr. 201.
- De ft illir-App arate kupferne, zur Bereitung des Branntweins Dürfen nicht verzinnet werden; und wird dieffalls die Untersudung des Branntweins in Bezug auf die Reinheit von Aupfer oder anderem Metallgehalte angeordnet. S. 269. Nr. 168.
- Deutsche Bundesftaaten. Giebe Bundestags = Befchluß.
- Deutsche : Claffiter. Die in Paris unter diesem Titel angekundigte Bibliothet wird in den deutschen Bundesstaaten verbothen. S. 235. Nr. 161.
- Diaten. Siehe Baggelber.
- Dien erfchaft. Behandlung der ben Dicasterien oder Amtern in Dieners, oder Aushelfersstellen aufgenommenen Salb. Invaliben von Regimentern, Corps oder Branchen, im Falle ihrer Dienstuntauglichkeit. S. 180. Nr. 117.
- Dienstentlassung. In wie ferne Beamte, die ihren Dienstposften eigenmächtig verlaffen, ihres Dienstes zu entlaffen find. S. 177. Rr. 113.
- Frenlaffung der Recurs : Ergreifung für Beamte , gegen ihre in gehöriger Form ausgesprochene Dienstentlaffung. S. 220. Dr. 157.
- Dinenen. Siehe Taggelder.
- Dolmetiche Aufftellung ben ben Gerichten, jur überfehung ber in fremben Sprachen ausgestellten Urtunden. G. 352. Rr. 206.
- Domherrn an der Metropolitankirche in Wien; burch die Ernennung eines Professors zum Domheren, ist die von ihm bekleidete Professur als erledigt anzusehen. S. 268. Ar. 167.
- Dominical. Grundbefiger in Böhmen; zugeficherte Steuer. Rachläffe ben Glementar. Unfallen. G. 330. Dr. 190.

- Dominical-Realitaten. Bestimmung hinschtlich der Bertauflichteit von auf Dominical - Realitäten haftenden Gewerben. S. 139. Nr. 85.
- Dominien. Portobefregung der Correspondenz zwischen den t. t. Cameral Behorden und den Dominien i. amtlichen Gefälls-Sachen. S. 150. Rr. 96.
- Donau. Berlegung der gefällsämtlichen Granfe von bem alten Wiener Donau Ganale auf ben neuen Durchftich in der Simmeringer Beide. S. 152. Rr. 98.
- Drobungen verbrecherische, in dem I. Theile Des Strafgefet. buches nicht enthaltene, deren Strafbarteit. S. 173. Ar. 110.

#### E.

- Edicte. Siebe gerichtliche Borladungen.
- Ehe: Sachen. Bestimmung, bis zu welchem Alter uneheliche Rinber in die Findelauftalt aufgenommen werden. S. 32. Rr. 24.
  - Ausschliestung ber aus einer im Pensions oder Quiescentens Stande geschlossene She abstammenden Beamtens - Waisen von jeder Pension, Provision, oder Erziehungs-Bentragen. S. 107. Rr. 671
  - Benehmen ben Ertheilung ber Beirathe Bewilligung für Die Landwehrmannschaft. S. 148. Rr. 92.
  - Bedingung, unter welcher Rinder, die von einer von Sifch und Bett geschiedenen Chegattinn gehn Monathe nach gerichtlicher Scheidung geboren werden , für ehelich anzusehen find. E. 148. Nr. 93.
  - Erlauterung des §. 119. des a. b. Gefehbuches, betreffend die Wiederverehelichung getrennter akatholischer Chelente mit einer katholischen Person. S. 204. Nr. 138.
  - Bestimmungen binfichtlich der Gintragung der Zeugen in die Trauungs Register , fo wie der Bater unehelicher Kinder indie Taufbucher. S. 151. Rr. 97.
  - Bestimmungen hinfichtlich der Beirathebewilligungen für in activer Dienftleistung ftebenbe Landwehrmanner. S. 201.
    Rr. 135.
  - Shrenbezeigungen militarifde, ben atatholifden Gultushandlungen. S. 76. Rr. 40.
    - militarifche, für hohe Civilpersonen. S. 337. Rr. 197.
    - LXI. 23b.

- Ehren. Medaillen. Siehe Dedaillen.
- Gibe. Ob der Schuldner, welcher im Grecutionszuge feine Guten nahmhaft gemacht hat, dennoch zu einem Manifestations : Gibe verhalten werden kann? S. 154. Nr. 101.
- Eifen. Die Ausfuhr des Robeifens ju gestatten, bleibt nur der allgemeinen hoffammer vorbehalten. S. 327. Rr. 186.
- Gifeners und Robeifen, die Bewilligung zur Ausfuhr zu er theilen, bleibt der allgemeinen Hofkammer vorbehalten. S. 327. Rr. 186.
- Eifen = und Stahl = Baaren, außer gandel gesethte; idie dieffälige Ginfuhrs : Bewilligung konnen die politischen oder Cameral = Behörden nach ihrem Wirkungskreise ertheilen. S. 327. Nr. 186.
- Entichabigunge: Forderungen, die aus ftrafbaren Sand-Iungen entstehen, dießfälliges Berfahren. G. 164. Rr. 105.
- Erbrechte. Benehmen in Fallen, mo dem Eridatar noch vor der Beendigung der Concurs Berhandlung ein Erbrecht oder Bermachtniß jufallt. S. 90. Rr. 48.
  - Bestimmungen binfichtlich ber Erbrechte ben Concurs-Berhands lungen. S. 99. Rr. 60.
- Erbicaften. Greplaffung ber aus ben t. t. Staaten nach Frankreich abziehenden Grbichaften vom Abfahrtsgelbe. S. 136. Rr. 80.
  - Rabere Bestimmung über die Rechte des Fiscus, wenn ihm nach dem f. 760 des a. b. Gefetbuches Berlaffenschaften zusallen. S. 176. Nr. 112.
- Grbfte uer. Bestimmung wegen Unwendung des §. 27. des Erbifeuer : Patentes ben militarifchen Berlaffenschaftes Abhandlungen. S. 199. Nr. 131.
  - Bemeffung in Fällen, wo die Erbicaft ben jure repraesentationis eintretenden Erben von dem Erblaffer unmittelbar gufallt S. 200. Nr. 133.
- · Ausschreibung für das Verwaltungsjahr 1836. S. 211.- Mr. 149. Erwerbsteuer. Vorschrift für die Absuhr der Erwerbsteuer: Quoten von montanistischen Ararial 3 Industrie : Werten. . 6. 9.

Mr. 9.

- Ausschreibung für bas Bermaltungsjahr 1836. G. 211. Dr. 149.
- Ginsendung gangidhriger Ausweise über die Beranderungen in der Erwerbfteuer Borfchreibung. S. 325. Rr. 184.
- Ergbisthumer. Borfchrift über die Beftreitung ber Roften für

die Inventures und Bermögens-Separirungs-Commissionen ben Erledigung eines Erzbisthums oder Bisthums. S. 4. Nr. 3.

Grziehung 8:Bentrage. Siehe Penfions . Sachen.

Spreligiofe. Aufhebung der ihre frene Bermogens : Vermaltung befchrankenden Gefege. S. 355. Rr. 208:

₹.

- Fabrile. Befen. Borfchriften für den Betrieb der Glashuten und Glas fabriten. S. 92, Nr. 52.
  - Befeitigung der Bevortheilungen des Staatsichates ben, der Budererzeugung aus inländischen Stoffen. G. 108. Ar. 68.
- Fin de I = Un ft a It. Bestimmung, bis gu welchem Alter uneheliche Rinder in die Findel = Anftalt aufgenommen werden. S. 32. Nr. 24.
- Findel-Aufnahms-Zaren- Ginbringung für meggelegte Rinber. G. 138. Rr. 83.
- Findlinge. Bestimmung wegen Bereinbringung der Findlinge-Uufnahme. Tare, im Falle der Zahlungeunfähigkeit der Mutter oder ber zahlungspflichtigen Berwandten. S. 106. Nr. 65.
- Fiscal. Adjuncten-Prüfung; in wie fern eine folche, mit guten Erfolg zuruckgelegt, auch zur Ausübung des Civil. und Griminal. Richteramtes befähiget. S. 218. Rr. 155.
- Fiscus. Gefegerläuterung über die Rechte desfelben; wenn ihm nach dem §. 760 des allgem. burgerl. Gefegbuches Berlaffenfchaften zufallen. G. 176. Nr. 112.
- Flüffe. Republicirung der Borfchriften binfichtlich der Bauführuns gen an den schiffbaren Flüffen und der herstellung der Rormalzeichen. S. 28. Nr. 22.
- Fon de. Rechnungsabschlusse der politischen Fonde und Anstalten find in der alleinigen Währung der Conventions Munge abgutaffen und Ausdehnung dieser Magregel auch auf die Journal-Kübrung. S. 25. Rr. 20.
  - Bermendung des Stammver nögens der aus dem Staatsfchate unterstützten politischen Fonds zum Aufaufe oder zur hers ftellung der für ihre Zwecke unentbehrlichen Gebäude. S. 132. Nr. 75.
- Fond 8 = Guter. Die Reisen der Areiscommiffare aus Unlag der Steuerausgleichungs-Werhandlungen auf den ehemahligen Fondsgutern werden als nicht officios erkläret. S. 341. Nr. 200.

Borderungen. Berfahren ben Entschädigunge . Forderungen, bie aus ftrafbaren Sandlungen entstehen. S. 164, Rr. 105.

Frankreich. Freylassung der aus den E. E. Staaten nach Frankreich abziehenden Erbschaften vom Abfahrtsgelbe. S. 136. Nr. 80.

Freng ügig teits-Bertrag hinsichtlich des Bermogens-Ausganges zwischen Ofterreich und Preugen. S. 311. Rr. 179.

- hinfichtlich des Bermögens : Ausganges zwischen Ofterreich und Gachsen. G. 331. Rr. 191.

Fuhrleute. Aufstellung von Rleinfuhrwerten in den ortBobrigkeits lichen Begirten außer den Linien Wiens. S. 193. Rr. 125.

#### Œ.

- Galigien. Berabfegung des Roscherfleisch- Aufschlages. S. 166. Rr. 107.
- Garnfpinnerenen. Magregeln gur Überwachung des Bezuges rober Baumwolle für die Garnfpinnerenen. G. 142. Rr. 88.
- Gebaube. Berwendung des Stammvermögens der aus dem Staatsschate unterstützten politischen Fonds zum Ankaufe oder zur Berftellung der für ihre Zwecke unentbehrlichen Gebäude. S. 132 Nr. 75.
- Gebaudesteuer. Bestimmung des Zeitpunctes, vonswelchem an bie den Pastors : Wohnungen, Beth und Schulhausern juges ftandene Gebaudesteuer Befrenung ju beginnen hat. S. 91. Nr. 49.
  - Befrepung Der den Bifchofen ju ihren Wohnungen überlaffenen Gebäude von der Gebäudefteuer. S. 105. Rr. 64.
  - Bestrafung der Sauseigenthumer, welche von dem Entstehen eines der Gebaude : Claffensteuer unterliegenden neuen Gebaudes die Anzeige zu erstatten, unterlassen. S. 153. Rr. 100.
  - Badezimmer und Rammern, fo lange fie zu diesem 3mede benutt werden, find von der Gebaude : Claffenfteuer fren zu halten. S. 272. Nr. 169.
- Gefälls = Sach en. Porto = Befrepung ber Correspondenz zwischen ben k. t. Cameral = Behörden und den Patrimonial = Landgerichten, Magistraten und Dominien in amtlichen Gefällssachen S. 150. Ar. 96.
  - Berlegung ber gefällsämtlichen Grange von bem alten Bie:

ï

ŝ

Ł

Ŀ

L

3

7

į

C

•

1

1

:

i

- ner Donau Ganale auf den neuen Durchflich in der Simmeringer Beide. S. 152. Dr. 98.
- Gefälls-Sachen. Bestimmungen hinfichtlich der Berrechnungsart der ben ben Gefällsamtern vorkommenden minderen Ausgaben. S. 155. Nr. 102.
  - .Einführung einer Boll: und Staats: Monopols:Ordnung in den t. t. Staaten. S. 187. Nr. 120.
  - : übertretungen. Ginführung des Strafgefeges über Gesfälls : übertretungen. G. 183. Rr. 119.
- Gefällen : Bermaltungen. Siehe Cameral. Gefällen : Bermaltungen.
  - Bache. Bestimmung des Gerichtsftandes für Diefelbe in fcmeren Poligen : Ubertretungsfällen. S. 39. Rr. 34.
  - Erri chtung, und Aufhebung aller bermahlen unter verichiebenen Benennungen bestandenen oder nach einzelnen Gefällen gefondert gewesenen Aufsichte Organe. G. 45. Rr. 38.
  - Bestimmung bes Gerichtsstandes für felbe ben einfachen Po- ligen: Bergeben. S. 199. Nr. 132.
- Seiftliche Sachen. Modificirung des hofbecretes vom 17. Marg 1791 in Betreff der Abhaltung der famftägigen Abendandachten. S. 93. Nr. 54.
  - Jährlich einzusendende Ausweise über die in die Mendicansten & Riofter aufgenommenen Candidaten. S. 340. Rr. 198.
  - 2 Aufhebung ber die Erreligiöfen in ihrer frenen Bermögens: Berwaltung beschränkenden Gefete. G. 355. Rr. 208.
- Seiftige Flüffigkeiten. Besteuerung ben ihrer Erzeugung S. 220. Rr. 158. und S. 276. Rr. 172.
- Gelbbeträge in dem I. und II. Theile des Strafgesethuches vorkommende, Festsetung in Conventions Munge. S. 175. Nr. 111.
- Geld ftrafen in dem I. und II. Theile Des Strafgefeginches vor-Fommende, Feftfegung in Conventions. Munge. S. 175. Rr. 111.
- Gemeinden. Anwendung bis Patentes vom J. 1800 auch auf die Pachtungen der Guter der Gemeinden. S. 233. Rr. 159.
- Gerichtliche Depositen, deren Burudftellung, in fo fern der Grund des Erlages nicht mehr besteht. S. 36. Nr. 29.
- Gerichtliche Klagen. Wirkungen bes Widerrufes der wegen Beschimpfungen und Dishandlungen an öffentlichen Orten gestellten Klage. S. 149. Rr. 94.
- Gerichtsbarteit. Bestimmung des Berichtsftandes für die Grang-

- und Gefällenmache in ichmeren Polizen : übertretungefällen. S. 39. Rr. 34.
- Gerichts barkeit Bestimmung des Gerichtsstandes für die Grangund Gefällenwache ben einfachen Polizen . Bergeben. S. 199. Rr. 132.
  - Bestimmung für die bis jur Ginberufung beurlaubte Militar-Mannschaft. S. 206. Rr. 142,
  - Bestimmung zur Untersuchung und Bestrafung ber Contumag-Übertretungen. S. 206. Nr. 142.
  - Erlauterung der galigifchen Jurisdictionsnorm in Anfehung ber gerichtlichen Bertretung unterthäniger Gemeinden. C. 213. Dr. 151.
  - Berwaltung über die sogenannten deutschen von ber Krone Bohmens abhängigen Leben und deren Besitzer. S. 235. Dr. 162.
- . Gerichtsordnung. Bestimmung hinsichtlich der Erbrechte ben Concurs = Berhandlungen. S. 99. Nr. 60.
  - Bestimmungen zur allgemeinen Gerichtsordnung vom Jahre 1781 in Rücksicht der Form und des Inhaltes der Urtheile auf den Beweis durch Zeugen oder durch Kunstverständige. S. 167. Rr. 108.
  - Gerichtliche Borladungen. Buftellung ber im Ministerialoder ämtlichen Wege aus dem Königreiche Sicilien oder aus anberen Staaten den öfterreichlichen Erichtsstellen zukommenden gerichtlichen Borladungen. S. 214. Nr. 152.
    - Bestimmung hinsichtlich der Ginrudung gerichtlicher Cbicte in Die Zeitungeblätter. S. 357. Nr. 210.
  - Gefesbuch, burgerliches. Berfahren ben Entschädigungs = Fordererungen, die aus strafbaren Sandlungen entstehen. S. 164. Nr. 105.
    - nähere Bestimmung über die Rechte des Fiscus, wenn ibm nach §. 760 des allgem. burgerl. Gesethuches Berlaffenschaften zufallen. S. 176. Nr. 112.
    - Bestimmung des Alters zur Entlassung eines Rindes aus der väterlichen Gewalt, so wie zur Verleihung eines Gewerbes an Minderjährige. S. 202. Ar. 136.
    - Erlauterung des §. 119, betreffend die Wiederverehelichung getrennter akatholischer Cheleute mit einer katholischen Person. S. 204. Nr. 138.
  - Ge fegbuch. Siehe auch Strafgefeghuch.
  - Gemerbe: Inhaber, deren Militar:Dienfpflicht. S. 94. Rr. 55.

Gemerbs. Cachen. Den Cameral : Gefällsbehörben eingerdumtes Befugniß ben Gefälls : Übertretungen über die Strafe der Unfähigkeit jum Betriebe eines Bergehrungsfieuerpflichtigen Unternehmens felbft zu erkennen. S. 8, Nr. 8.

:

Ł

; *1* 

ı

1

ì

ź

£

į.

í

- Borfchriften für den Betrieb der Glashutten und Glasfabriten. S. 92. Nr. 52.
- Bertheilung von Ehren : Medaillen, gelegenheitlich ber im Jahre 1835 veranstalteten Fabrite : Produkten : Ausstellung in Wien. S. 98. Nr. 59.
- Bestimmung hinsichtlich der Berkäuslichkeit von auf Dominical-Realitäten haftenden Gewerben. S. 139. Ar. 85.
- Bestimmung bes Alters gur Berleihung eines Gewerbes an Minderjährige. S. 202. Rr. 136.
- Glashütten. Borfchriften für den Betrieb der Glashütten und Glasfabriten. G. 92. Rr. 52.
- Gothaer: Sagelverficherungs: Gefellichaft; ben öfterreichischen Unterthanen wird die Annahme von Agentien für Diefelbe gestattet. S. 198. Rr. 130.
- Grange. Berlegung der gefällsämtlichen Granze von dem alten Biener Donau Canale auf den neuen Durchstich in der Simmeringer Beide. S. 152. Rr. 98.
- Grang. und Gefallen mache. Bestimmung bes Gerichtsftandes ber für felbe ben einfachen Polizen Bergeben. G. 199. Rr. 132.
- Grang mache. Enthebung derfelben von der perfonlichen Erfcheinung ben der Confcriptions : Revifion. C. 19. Mr. 16.
  - Bestimmung des Gerichtsftandes für Diefelbe in fcmeren' Polizen : Ubertretungsfällen. S. 39. Rr. 34.
  - Erforderniffe gum Gintritte in den Dienft der Grangmache. S. 44. Nr. 37.
  - Bestimmungen über die dermahlige unaufschiedliche Completirung der Granzwache und über die kunftige Erganzung derfelben. S. 95. Nr. 56.
- Grundbücher. Bestimmung, ob in Fallen, wo nach den Geseten zwar eine Pranotation aber teine Intabulation Statt findet, anstatt der angesuchten Intabulation die Pranotation zu bewilligen fep. S. 177. Rr. 114.
- Grundger flückung en. Bestimmungen binfichtlich ber Grundgerflückungen in Borariberg. G. 21. Rr. 18.
- Gubernial = Secretare. Beftimmung des Ranges der Gubernial = Secretare und der erften Rreiscommiffare. S. 212. Rr. 150.
- Guter. Beftimmung megen Erleichterung ber Depurirung folder

- und Gefallenmache in ichmeren Polizen : Ubertretungefallen. S. 39. Dr. 34.
- Gerichts barteit Bestimmung des Gerichtsftandes fur die Grangund Gefällenwache ben einfachen Polizen . Bergeben. S. 199. Rr. 132.
  - Bestimmung für die bis jur Einberufung beurlaubte Militars Mannschaft. C. 206. Nr. 142,
  - Bestimmung gur Untersuchung und Bestrafung ber Contumagübertretungen. G. 206. Rr. 142.
  - Erläuterung ber galigischen Jurisdictionsnorm in Ansehung ber gerichtlichen Bertretung unterthäniger Gemeinden. C. 213. Dr. 151.
  - Berwaltung über die sogenannten deutschen von ber Krone Böhmens abhängigen Leben und deren Besitzer. S. 235. Dr. 162.
- Gerichtsordnung. Bestimmung hinsichtlich der Erbrechte bep Concurs Berhandlungen. S. 99. Rr. 60.
  - Bestimmungen zur allgemeinen Gerichtsordnung vom Jahre 1781 in Rücksicht der Form und des Inhaltes der Urtheile auf den Beweis durch Zeugen oder durch Runstverständige. S. 167. Rr. 108.
  - Gerichtliche Borladungen. Zustellung ber im Ministerialoder ämtlichen Wege aus dem Königreiche Sicilien oder aus anberen Staaten den öfterreichlichen Gerichtsstellen zukommenden gerichtlichen Borladungen. S. 214. Nr. 152.
    - Bestimmung binfichtlich der Einrudung gerichtlicher Schicte in Die Zeitungsblatter. S. 357. Nr. 210.
  - Gefesbuch, burgerliches. Berfahren ben Entschädigungs = Fordererungen, die aus strafbaren Sandlungen entstehen. S. 164. Nr. 105.
    - nähere Bestimmung über die Rechte des Fiscus, wenn ihm nach S. 760 des allgem. burgerl. Gesethuches Berlaffenschaften zufallen. S. 176. Rr. 112.
    - Bestimmung des Alters gur Entlassung eines Kindes aus der väterlichen Gewalt, fo wie gur Berleihung eines Gewerbes an Minderjährige. S. 202. Nr. 136.
    - Erlauterung des § 119, betreffend die Wiederverehelichung getrennter akatholischer Cheleute mit einer katholischen Person. S. 204. Nr. 138.
  - Be fegbuch. Siehe auch Strafgefesbuch.
  - Bemerbe : Inhaber, deren Militar: Dienfpflicht. S. 94. Dr. 55.

- In validen. Behandlung der ben Dicasterien oder Amtern in Dieners- oder Aushelfersstellen aufgenommenen Salb-Invaliden im Falle ihrer Dienstuntauglickeit. S. 180. Nr. 117.
  - Beneficium. Bestimmung hinsichtlich Des Berluftes Desfelben. S. 309. Dr. 176.
  - Gebühren: Einziehung von den im Civildienste übertretenden Militär : Individuen. S. 208. Nr. 144.
- Journale der politischen Fonde und Anstalten find nur in der alleinigen Währung der Conventions-Munze abzufaffen. S. 25. Nr. 20.
- Irren anftalt in Eprol zu Ball. Aufnahme aller dortländigen Unterthanen. S. 134. Rr. 77.
- Iftrien. Ausschließendes Privilegium für die abriatische Steinkohlenbau - Gewerkschaft zum Steinkohlenbau in Istrien und Dalmatien. S. 182. Rr. 118.
- Jube n. In wie ferne den Juden der Aufenthalt außer dem Ort ber Familie gestattet werden kann. G. 18. Rr. 15.
  - Bedingungen, unter welchen den Ifraeliten der eigenthumliche Besit driftlicher Realitaten zugestanden werden kann. S. 354 Dr. 207.
  - Steuer Ausschreibung für bas Berwaltungsjahr 1836 S. 211. Nr. 149.
- Juris diction. Siehe Gerichtsbarkeit.
- Ju ft is be hor be n. Erforderniffe suc Aufnahme in die Ranzlegen oder Manipulations Amter I. f. Justisbehörden. S. 39. Nr. 35.

#### R

- Ratferlicher Eitel und Bapen Seiner jest reglerenden Majestät bes Raifers Ferdinand I. S. 7 Rr. 6.
- Ralen ber. Strafbestimmung für classenwidrig gestämpelte Ralens der. S. 35. Nr. 27.
- Ranglen = Acceffiften landesfürftlicher Juffigeborden, Erfor. Derniffe gur Aufnahme berfelben. C. 39. Nr, 35.
- Rinber. Bestimmung, bis ju welchem Alter umegeliche Rinder in Die Findel . Anstalt aufgenommen werden. S. 32. Rr. 24.
  - Beftimmungen binfichtlich ber Gintragung der Bater unehelicher Kinder in die Taufbucher. S. 151. Rr. 97.
  - Bedingung, unter welcher Rinder, Die von einer von Tifch und Bett geschiedenen Chegattinn gehn Monathe noch gericht-

- licher Scheibung geboren werden, für ehelich angufeben find. S. 148, Dr. 93.
- Rinder. Bestimmung des Alters gur Entlassung eines Rindes aus ber vaterlichen Gewalt, fo wie jur Berleihung eines Gewerbes an Minderjährige. S. 202. Nr. 136.
- Lirchen fach en, Mobificirung Des hofbecretes vom 17. Marg 1791, in Betreff Der Abhaltung Der famftägigen Abendandachten. ©. 93. Nr. 54.
- Rlagen. Siehe gerichtliche Rlagen.
- Klein fuhrwerte. Aufftellung in ben ortsobrigkeitlichen Begirten außer ben Linien Wiens, G. 193. Rr. 125.
- Rlofter. Jahrlich einzusendende Ausweise über die in den Mendicanten Rloftern aufgenommenen Candidaten. C. 340. Rr. 198.
- Loscherfleifch. Aufschlag. herabsetzung in Galizien und in der Bukowina. S. 166. Rr. 107.
- Krankenhaus in Laibach; Modalitäten, unter welchen die Aufnahme der Kranken Statt zu finden hat. S. 11. Rr. 11.
- Rreis commiffare. Die Reisen berfelben in Angelegenheit ber Borspanns Berpachtungen find officios. G. 150. Rr. 95.
  - Bestimmung des Ranges swifden Rreiscommiffaren und Commiffaren ber Cameral-Begirte - Berwaltungen in Fallen gemeinichaftlicher Commissionen. S. 194. Rr. 126.
  - Bestimmung des Ranges der Gubernials oder Regierungs.
    Secretare und ber erften Kreiscommiffare. C. 212. Rr. 150.
  - Die Reisen derselben in Steuerausgleichungs Angelegenheiten auf den ehemahligen Fondegutern werden als nicht officios erklärt. S. 341. Nr. 200.
- Ariegs ford erung en unberichtigte, deren Liquidirung durch eine eigends aufgestellte hofbuchhaltungs . Commiffion. S. 209. Rr. 145.
- Aunstverständige. Bestimmungen jur allgemeinen Gerichtsordnung vom Jahre 1781 in Ruckschot ber Form und des Inhalted ber Urtheile auf den Beweis durch Aunstverständige S. 167. Rr. 108.
- Rupferne Branntwein = Deftillir = Apparate durfen nicht mehr verzinnt werben, und wird dießfalls die Untersuchung des Branntweines in Bezug auf die Reinheit von Kupfer= oder anderem Metallgehalte angeordnet. S. 269. Rr. 168.

- Landrecht in Jöhmen wird die Gerichtsbarkeits . Berwaltung über die fogenannten deutschen von der Krone Böhmens abshängigen Leben und deren Besitzer in erster Instanz übertragen. S. 235. Nr. 162.
- Landgerichte. Militar. Pflichtigfeit der ben ben Landgerichten ans gestellten Umte. Uctuare. G. 97. Nr. 57.
- Land eir ft ellen. Die Regulirungen in dem Personalstande ber Militär - Polizenwache in den Provinzial : Sauptstädten sind ber Entscheidung der hoftanzlen zu unterziehen. S. 201. Ar. 134.
  - Wirkungerreis ben Ertheilung von Altere . Nachsichten gum Gintritt in ein Gymnasium. S. 203. Nr. 137.
  - Denfelben mird auch die Wahl der Senioren der Akatholiten gu bestätigen überlaffen. S. 336 Rr. 195.
- Landta fel. Bestimmung, ob in Fällen, wonach den Gesetzenzwar eine Pranotation, aber teine Intabulation Statt findet, anstatt der angesuchten Intabulation die Pranotation zu bewilligen sey. S. 177. Nr. 114.
- Landtafliche Guter. Bestimmung wegen Erleichterung ber Deparirung folder landtaflicher Guter, welche mit Ararials oder öffentlichen Konde. Forderungen belaftet find. G. 335. Rr. 194.
- Land meh'r. Behandlung der jum Landmehrdienst vorgeforderten jedoch flüchtig gewordenen Individuen ben ihrer Ergreifung.

  6. 17. Rr. 14.
  - Ausdehnung des S. 3. lit. c. des Auswanderungs : Patentes hinsichtlich des Beweises der erfüllten Militar = Berpflichtung auch auf die Landwehrpflichtigen-, insofern sie schon den Batails lons eingereiht find. S. 89. Nr. 47.
  - Benehmen ben Ertheilung der helraths Bewilligung für die Landwehrmaunschaft. S. 148. Nr. 92.
- Bestimmungen binfichtlich der Beirathe. Bewilligungen für in active Dienftleiftung fiebende Landwehrmanner. S. 201. Nr. 135.
- Laude mium. Behandlung der Streitigfeiten über den Bezug und bas Quantum bes Laudemiums. S. 351. Rr. 205.
- Laibach. Modalitäten, unter welchen die Aufnahme der Rranten in das dortige Civilipital Statt zu finden hat. S. 11. Rr. 11.
- Behen: Borruf an die öfterreichischen Bafallen. G. 134. Rr. 78.
  - Bestimm ungen in Unfebung ber Fünftigen Berwaltung ber Ge-

richtsbarkeit über bie fogenannten deutschen von der Rrone Bogmens abhängigen Leben und deren Befiger. S. 235. Nr. 162

- Lehrbücher. Berfahren ben her Bertheilung und Berrechnung der Gratis-Eremplare von Rormal- und Trivial-Schulbüchern an arme Schulkinder. S. 16. Nr. 13.
- Lehrkanzeln. Reisevergütung für solche Individuen welche, ohne ein bestimmtes Umt zu bekleiden, außer ihrem Wohnorte Lehr: kanzeln suppliren. S. 32. Nr. 25.
  - Behandlung der von den Militar-Behörden jum Lehrfache bestimmten Individuen, im Falle sie fich um einen Civillehrdienst bewerben, S. 190. Nr. 121.
  - find als erledigt anzusehen, sobald der damit belleidete Professor zum Domheren an der Metropolitankirche in Wien ernannt wird. S. 268. Rr. 167.
- Leichenbeschau=Ordnung; neuerliche Bestimmungen über bie genaue Beobachtung derfelben. G. 137. Rr. 82.
- Lombardie. Bestimmungen über den Austritt der Durchfuhrguter auf den Granggewäffern swischen der Lombardie und den tonigl. fardinischen Staaten. S. 191. Rr. 123.

#### M.

- Magiftrate in Ungarn; Gultigfelt ber von benfelben ausgestell ten Reifepaffe. S. 27. Rr. 21.
  - Portobefrenung der Corresponden zwischen ben E. t. Cameral-Behörden und den Magistraten in amtlichen Gefällssachen. S. 150. Rr. 96.
- Magiftrats. Beamte. Bestimmung hinfichtlich ber für felbe ju bemeffenden Substitutions. Gebuhren. S. 31. Rr. 23.
- Dabren. Bauordnung für die Landftabte, Martte und Dorfer in ber Proving Magren. S. 237. Nr. 164.
- Mahrifch: ftanbifche Domestical : Pamatten, Umwechslung in verlosbare mährisch : ständische Ararial-Obligationen. S. 103. Rr. 63.
- Manifestations. Gid. Siehe Gide.
- Maß. Bekanntmachung des richtigen Berhältniffes der Provinzial-Maßen zu den nieder-öfterreichischen Sohlmaffen für die Provinz Galizien. S. 310. Ar. 177.
- Manth. Sachen. Einziehung der Private, Beg und Bruden-Rauthe auf den Ararial . Straffen, S. 313. Rr. 180.

Med aillen. Bertheilung von Chren-Medaillen, gelegenheitlich der im Jahre 1835 veranstalteten Fabrite Producten's Ausstellung in Wien. S. 98. Nr. 59.

2

į.

E

ä

2

Ċ

'n

6

Š

¢

i.

ľ

- Ben Berleihung von Civil. Chren Medaillen ift nur der Ausdruck "mit dem Bande oder der Kette" zu gebrauchen. S. 206. Nr. 141.
- Bestimmung hinsichtlich bes Berlustes der Civil-Chrens und der Tapferteits Medaillen. S. 309. Nr. 176.
- In wiefern dieselben den Erben des Betheitten erfolgt merden burfen. S. 310. Rr. 178.
- Mehlfatung = Aufhebung in Prag. S. 360. Rr. 214.
- Mendicanten-Klöfter, jährlich einzusendende Ausweise, über die in diese Ribster aufgenommenen Candidaten. S. 340. Rr. 198.
- Militar-Polizen Bache. Siehe Polizenwache.
  - Saden. Behandlung der jum Landwehrdienste vorgeforberten jedoch flüchtig gewordenen Individuen ben ihrer Ergreifung. C. 17, Nr. 14.
  - Enthebung der Grangwache = Manuschaft von ber perfonlichen Erscheinung ben der Conscriptions = Revision. S. 19. Nr. 16.
- Militar- Utademie zu Wiener- Neuftabt; Betfahren ben Befegung ftandischer Stiftungeplage allba. S. 35. Rr. 28.
- Militarifche Chrenbezeigungen ben akatholischen Gultus-Sandlungen. S. 76. Mr. 40.
- Militar : Sachen. Form und Beftätigungsart der Subarrendis rungs-Contracte. S. 86. Nr. 45.
  - Ausdehnung des &. 3. Lit. C. des Auswanderungs = Patentes binfichtlich des Beweifes der erfüllten Militar = Berpflichtung auch auf die Landwehrpflichtigen, insofern fle schon den Batails lons eingereiht find. S. 89. Nr. 47.
  - Militar Dienftpflicht ber Gewerbs-Inhaber. S. 94. Dr. 55.
  - Bestimmungen über die dermaglige unaufschiebliche Complette rung der Granzwache und über die kunftige Erganzung derfelben. S. 95. Nr. 56.
  - Militar = Pflichtigkeit der ben den Bezirks = und Candgerichten angestellten Amts = Actuare. S. 97. Nr. 57.
  - Militar . Befreyung der Beamten der E. P. Bergwefens . Buch ... haltung. S. 98. Nr. 58.
  - In welchen Fallen ausgetretene Militar-Personen ohne bochfter Bewilligung im Civildienste nicht angestellt werden burfen. S. 102. Rr. 62.

- Militar-Sachen. Borschrift über das Benehmen ben Militar-Enslaffungenim Gnadenwege hinsichtlich der Ersahleiftung. S. 126. Rr. 71.
  - Stampel- und Porto-Befrenung berabligaten Militar = Mannfchaft für die in ihren Privat - Angelegenheiten von den vorgefesten Commanden zu führende Correspondenz. S. 141. Rr. 87.
  - Militar Offiziere und Militar Individuen, in Civildienste getretene follen ben ihrer Pensionirung nie einen geringeren, als den ihrer vorigen Pension gleichkommenden Auhegehalt bezieben. S. 145. Ar. 89.
  - Benehmen ben Erthetlung der Beirathe Bemilligung für die Landwehr : Mannichaft. S. 148. Rr. 92.
  - Invaliden Behandlung, die ben Amtern oder Dieafterien in Dieners- oder Aushelfersstellen aufgenommen murden, im Falle ihrer Dienstuntauglichteit. S. 180. Rr. 117.
  - Behandlung der Minderjährigen, welche freywillig in das t. f. Wilitär eintreten. S. 195. Nr. 127.
  - Berlaffenschaften. Bestimmung wegen Anwendung bes &. 27. bes Groffener- Patentes auf diefelben. S. 199. Rr. 131.
  - Bestimmungen hinsichtlich der Beirathe Bewilliqungen für in activer Dienstleiftung-fiehende Landwehrmanner. S. 201. Nr. 135.
  - Bestimmung der Gerichtebarteit für die bis zur Ginberufung beurlaubte Militarmannschaft. G. 206. Rr. 142.
  - Sinvaliden; Ginftellung der Juvaliden Gebühren ben ihrem übertritte in Civildienste. G. 208. Rr. 144.
  - Befrenung der Stiftlinge ber orientalischen Akademie. S. 209. Rr. 146.
  - Beiraths. Cautions : Capitale und die von denselben entfallenden Ginkunfte, in wiefern eine Berbothlegung darauf Statt finden darf S. 307. Nr. 174.
  - Boftimmung hinsichtlich des Berluftes der Tapferteits-Medaille und des Invaliden-Beneficiums. S. 309. Rr. 176.
- Pflichtigkeits Redimirungs Tape. Aufhebung von den nach Bayern auswandernden öfterr. Unterthanen, S. 329. Ar. 188.
- Militarif & & Chrenbezeigungen für hohe Civil-Perfonen. S. 337. Nr. 197.
  - Sachen. Die Corresponden, in Militar Strafangelegenheiten ben den Dominien, Magistraten und nicht landes fürstlichen Ortsobrigkeiten find portofren. S. 358. Rr. 212.
- Minderjährige Behandlung, melde fremmillig in bas t. f. Dilitar eintreten. G. 195. Rr. 127.

- Minderjahrige. Beftimmung des Alters gur Berleihung eines Gemerbes an Minderjahrige. G. 202. Rr. 136.
- Mighandlungen. Wirkungen des Widerrufes der wegen Befchimpfungen und Mighandlungen an öffentlichen Orten geftellten Rlage. S. 149. Nr. 94.
- Monopole Drbnung. Siehe Staate : Monopoleordnung.
- Montanistische Ararial-Judustrie-Werke. Siehe Bergwerke.
- Mublen. Bestimmungen hinsichtlich des Mublenbetriebes im Lande Offerreich ob ber Enns. S. 190. Rr. 192.
- Mund el volliabrig erklarte, find berechtiget, ihre Bormunder von ber gerichtlichen Schlugrechnung ju befreyen. S. 237. Rr. 163.

#### N.

- Rebengeschäfte; unter welchen Bedingungen den f. f. Beamten auch folde gestattet werden. S. 272. Rr. 170.
- Reuftabter: Militar-Atabemie. Berfahren ben Befehung ftanbifcher Stiftunge. Plate in ber Wiener-Reuffabter- Militar- Atabemie. C. 35. Rr. 28.
- Ror'ma le und Trivial = Shulbücher. Berfahren ben der Beretheilung und Berrechnung der Gratis Etemplare von Rormals und Trivial Schulbüchern an arme Schulkinder, S. 16. Rr. 13.

### D.

- Obligationen. Siehe Staatspapiere.
- Dbrig keitliche Beamte; deren Entfernung von ihren Dienstsplägen, die Forderungen an Gerichtsinsaffen jener Obrigkeit, bei ber fie angestellt find, an sich zu bringen trachten. S. 137. Nr. 81.
- Offigiere. Militar-Offigiere und Militar, Individuen, in Civilbienste getretene sollen ben ihrer Pensionirung nie einen geringeren, als den ihrer vorigen Pension gleichkommenden Ruhegehalt beziehen. G. 145. Rr. 89.
- Or den. Bestimmung der Strafen binfichtlich des unbefugten Tragens sowohl in- als ausländischer Ordenszeichen und Chrendecorationen. S. 24. Nr. 19.
  - Bestimmungen hinfichlich des Berluftes der Orden durch Berbrechen oder fcmere Polizen- Abertretungen. S. 350. Rr. 203.

- Or dinariate haben dafür zu forgen, daß zu Schul- Pramien für die Jugend nur lehrreiche und erbanliche Werke gewählt werden.

  5. 334. Nr. 193.
- Drientalische Atabemie-Stiftlinge. Befrenung von ber Militär Pflichtigkeit. S. 209. Rr. 146.

## Ŋ.

- Pachtungen. Anwendung des Patentes vom Jahre 1800 rucfichtlich ber Pachtungen von Cameral- und Staatsgütern, auch auf die Pachtungen der Guter der Städte und Gemeinden. S. 233. Nr. 159.
- Pamatken bes mabrifch ftanbifchen Domesticums, Umwechslung in verlosbare mabrifch - ftanbifche Ararial-Obligationen. G. 103. Nr. 63.
- Pag. Borfchriften. Gultigfeit der von den Magifiraten in Ungarn ausgestellten Reifepaffe. S. 27. Rr. 21.
  - Aussertigung der Transito » Paffe für bestimmte Tabak. Quantitäten von Seite der k. k. Cameral : Gefällen : Berwaltungen.

    S. 106. Nr. 66.
- Paftore = Bohnungen. Beftimmung bes Beitpunctes, von welschem an die den Paftore-Bohnungen, Bethe und Schulfaufern jugeftandene Gebäudefteuer: Befrepung zu beginnen hat. S. 91. Nr. 49.
- Pathen und Zeugen, Eintragung in die Tauf- und Trauunges Register, Dießfällige Bestimmungen. S. 151. Rr. 97,
- Patrimonial-Landgerichte. Porto = Befregung ber Corres fpondenz zwifchen ben f. t. Cameral-Behorden und ben Patrimonial-Landgerichten in amtlichen Gefällsfachen. S. 150. Rr. 96.
- Den fions Saden. Ausschließung' der aus einer im Penfionsoder Quiescentenftande geschloffenen She abstammenden Beamtens Waifen von jeder Penfion, Provision oder Erziehungsbeiträgen. S. 107. Nr. 67.
  - Militar Offiziere und Militar : Individuen, in Civildienste getretene, sollen ben ihrer Pensionirung nie einen geringeren, als den ihrer vorigen Pension gleichkommenden Ruhegehalt beziehen. 5. 145. Rr. 89.
  - Behandlung der übernommenen Beamten und Diener der befandenen Zwischen-Regierungen in den neu acquirirten Provingen. S, 179. Rr. 116.

- Peft. Sachen. Bestimmung ber Gerichtebarteit zur Untersuchung und Bestrafung der Contumag-Ubertretungen. S. 206. Nr. 142.
- Pflege altern. Bestimmung hinsichtlich der Kostgelder und anderer Bentrage für die Pflegealtern ehelicher Waisen. S. 308. Nr. 175.
- Polizen-Ubertretungen, schwere; Bestimmung des Gerichtsftandes für die Grang- und Gefallen - Bache in schweren Poligen-übertretungsfällen. S. 39. Nr. 34.
  - fcmere; Bestimmung des Alters für die Actuare bei Unterfuchungen in fcm. Dol. übert. Fallen. G. 91. Nr. 50.
  - fcmere; Bestimmungen binfictlich bes Berluftes der Orden burch fcmere Polizen : Ubertretungen. S. 350. Nr. 203.
  - fcmere; Recursrecht gegen Strafurtheile über fcmere Polizeis Ubertretungen auch wegen des darin ausgesprochenen Schadens erfages allein. S. 216. Rr. 153.
  - Bergeben. Beftimmung des Gerichtsftandes für Die Grangund Gefällenwache ben einfachen Polizen Bergeben. G. 199. Rr. 132.
  - Bach e in den Provinzial : Sauptstädten; die Regulirungen in dem Personastande berfelben find ber Entscheidung ber Gof- tanglen zu unterziehen. S. 201. Rr. 134.
- Poft Sach en. Unterabtheilung der Poftentfernungen! auch in Achtel Poften. S. 33. Nr. 26.
  - ,— Bestimmung der Zeit der Absendung protestirter Bechselbriese auf dem Wienerplate in Folge der neuen Posteinrichtung. S. 140. Rr. 86.
  - Porto-Befrenung der Correspondenz in Privat-Angelegenheis ten der obligaten Militar-Mannschaft, welche die vorgesetten Commanden zu führen haben. S. 14L. Nr. 87.
  - Dto Befrenung der Correspondenz zwischen den t. t. Cameral Behörden und den Patrimonial . Landgerichten, Magistraten und Dominien in amtlichen Gefällssachen. S. 150. Rr, 96.
  - dto . Entrichtung von den Steuerbezirke : Obrigkeiten ben Ginfendung der Bergehrungsfleuer-Gelder. S. 163, Nr. 104.
  - bto : Befreyung. Berichtigung der hoftammer : Perordnung vom 24. Februar 1821 über Abgabe officiofer Correspondenzen an nicht portofrene Vartenen. S. 329. Nr. 189.
  - dto der Correspondenzen in Militar Strafangelegenheiten ben den Dominien , Magistraten und nicht landesfürflichen Ortsobrigkeiten. S. 358. Rr. 212.

LXL 93b.

٠

- Postrittgeld Jestschung in den deutsch erbländischen Provinzen S. 357. Nr. 211.
- Practikanten. Erfordernisse derfelben zur Aufnahme in die Ranzlepen oder Manipulationsämter landesfürstlicher Justizbehörden. S. 39. Rr. 35.
  - Borfcheiften gur Beobachtung ber ber Aufnahme der Baupractikanten. S. 73. Nr. 39.
- Pramien. Pflicht der Ordinariate, dafür zu forgen, daß zu Soul-Pramien für die Jugend nur lehrreiche und erbauliche Werke gewählet werden. S. 834. Nr. 193.
- Pränotation. Siehe Landtafel und Grundbücher.
- Preußen. Bertrag mit Ofterreich, wegen Berpflegung gegenseitig ertrankter armen Unterthanen. S. 273. Rr. 171.
  - Bermögens Frengugigfeits Bertrag zwischen Ofterreich und Preugen. S. 311. Nr. 179.
- Privat. Mauthe. Giebe Mauth . Sachen.
  - Unterricht durfen Studien · Abjuncten nicht ertheilen. S. 136. Rr. 79.
- Privilegien. Spftem. Ginftellung der periodifchen Berichtes. Erftattungen über den Fortgang desfelben. S. 326. Rr. 185.
  - ausschließendes, für die adriatische Steinkohlenbau: Gewerkschaft jum Steinkohlenbau in Dalmatten und Istrien. S. 182.
    Nr. 118.
- Professuren find als erledigt anzusehen, wenn der dieselbe be-Eleidende Professor jum Domheren der Metropolitantirche in Wien ernannt wird. S. 268. Nr. 167.
- Provifionen. Giebe Denfions : Cachen.
- Prüfungen. Nichtzulaffung entlaffener Diocefan oder Ordens. Theologen zu den Wiederholungs - Prüfungen vor ihrer Bie. beraufnahme in eine Diocefe oder Ordensgemeinde. S. 8. Nr. 7
  - In wie fern die für eine Advocatur oder Fiscal-Adjuncten-Stelle guruckgelegte Prüfung auch zur Ausübung des Civil = oder Grisminal = Richteramtes befähiget. S. 218. Ar. 155.

#### Q.

- Quarnerische Infeln. Berfahren bei der Ausstellung ber Urfprungszeugniffe für Ohl, Wein und Fische auf den quarnerischen Infeln. S. 127. Rr. 72.
- Quiescenten. Ausschließung der aus einer im Penfions : oder

Quiescenten . Stande geschloffenen Che abstammenden Beamstens . Baifen von jeder Pension, Provision oder Erziehungs.
Bentragen. S. 107. Nr. 67.

Quiescenten. Bestimmung über die Bemessung des Quiescenten- Gehaltes für die aus eigener Schuld zu einem geringeren Dienste degradirten Beamten, wenn fie selben in Ermangelung einer Erledigung nicht antreten können. G. 147. Rr. 91.

#### R.

- Rang. Bestimmung bes Ranges swiften Rreiscommiffaren und Commiffaren ber Cameral Bezirts Berwaltungen in Fallen gemeinschaftlicher Commiffionen. S. 194. Nr. 126.
  - Bestimmung des Ranges der Gubernials oder Regierungs-Sescretare und der ersten Rreiscommisfare. S. 212. Rr. 150.
  - Re alitaten = Befig ber Juden, unter melden Bedingungen ihnen derfelbe gugeftanden werden tann. G. 354. Nr. 207.
- Rechnungen. Bestimmungen binfictlich der Berrechnungsart der bei den Gefälleamtern vortommenden minderen Ausgaben.
  S. 155. Nr. 102.
  - .— Bolliabrig erklarte Mundel find berechtiget, ihre Bormunder von der gerichtlichen Schluftrechnung ju befreyen. S. 237. Rr. 163.
  - - Abschluffe der politischen Fonde und Anftalten find in der alleis nigen Währung der Conventions Munge abzufaffen und wird diese Maagregel auch auf die Journal Führung ausgedehut. S. 25. Ar. 20.
  - Recurfe gegen Strafurtheile über Berbrechen ober ichwere Poligen - Übertretungen finden auch wegen des darin ausgesprochenen Schadenersages allein Statt. S. 216. Rr. 153.
    - Frenlaffung der Recurs : Ergreifung für Beamte, gegen ihre in gehöriger Form ausgesprochene Dienstentlaffung. i S. 220. Rr. 157.
    - Die Appellations : Erledigungen ber Recurse unterliegen bem porfdriftmäßigen Stämpel. S. 340, Rr. 199.
  - Regierunge-Untritt Gr. E. E. Majestat Ferdinand I. S. 1. Rr. 1.
    - Gr. Majestat Ferdinand I. Bestimmung binsichtlich des Mapens und Titels. G. 7. Rr. 5.
    - -- Bahlspruch Gr. jest regierenden Majeftat Ferdinand I: G, 37. Rr. 31.

- Regiern ng 8. Secretare. Bestimmung des Ranges der Regierungs. Secretare und der erften Rreis. Commissare. S. 212. Rr. 150.
- Reise paffe. Gultigfeit der von den Ragiftraten in Ungarn ausgestellten Reisevolle. G. 27, Nr. 21.
- Reise-Pauschalien- Borfdrift gur Bemeffung und Ginftellung der Reise-Pauschalien für sammtliche t. t. Staatsbeamte. S. 88. Rr. 46.
  - Dergütung für folche Individuen, welche ohne ein bestimmtes Umt zu bekleiden, außer ihrem Wohnorte Lehrkanzeln suppliren. S. 32. Nr. 25.
- Richteramt. In wie fern die für eine Advocatur oder für eine Fistaladjuncten-Stelle zurückgelegte Prüfung auch zur Ausübung des Civil. und Criminal Richteramtes befähiget. S. 218. Rr. 155.
- Robeifen. Ausfuhre. Bewilligung tann nur die allgemeine Sofkammer ertheilen. S. 527. Rr. 186.
- Rothgarn. Farberenen. Magregeln gur übermachung der Bobinet-Fabrication, der Rothgarnfarberen, und des Bezuges rofhet Baumwolle fur die Garnfpinnerepen. S. 142. Pr. 88.

#### ල.

- Sach fen. Vertrag mit Ofterreich, wegen Berpflegung gegenseitig erkrankter armer Unterthanen. S. 273. Rr. 171.
  - Bermögens : Frengügigkeits . Bertrag gwifden Ofterreich und Sachfen. C. 331. Rr. 191.
- Sach fen . Gotha. Siehe Gothaer-Bagelverficherungs. Gefellichaft.
  - Meiningen. Übereinkunft mit der Baiferl. öfterreichifchen Regierung, wegen unentgeltlicher Juftippflege in Criminal. Angelenenbeiten. S. 77. Rr. 43.
- Salinen. Giebe Bergwefens = Buchhaltung.
- Sanitate : Perfonale. Borfdrift gur Ausweisung Des Stanbes besfelben. S. 77. Rr. 42.
- Sardinien. Bestimmungen über den Austritt der Durchfuhrguster auf den Granzwässern zwischen der Combardie und den tonigl. fardinischen Staaten. S. 191. Nr. 123.
- Schaben er fat. Recurfe gegen Strafurtheile über Berbrechen oder fowere Polizen-Übertretungen finden auch wegen des darin ausgesprocenen Schabenerfates allein Statt. S. 216. Rr. 153.

- Soblest en. Bauordnung für Die Canbftabte, Martte und Dorfer im Fürstenthume Schleften. S. 237, Nr. 164.
- Schriften . Wechfell. Stämpel. und Porto . Befrenung der obligaten Militarmannschaft für die in ihren Privat-Ungelegenheiten von den vorgesetzen Commanden zu führende Correspondenz. S. 141. Rr. 87. und S. 359. Nr. 213.

:

t

- Porto Befrenung der Correspondenz zwischen den ?. f. Cames cal Beborden und ben Patrimonial-Bandgerichten , Magistraten und Dominien in amtlichen Gefälls . Cachen. S. 150.
- ber Dominien, Magiftrate und nicht landesfürflichen Ortsobrigkeiten in Miliedr-Steufangelegenheiten, Postporto-Befrepung, S. 358. Nr. 212.
- Souldforderungen. Entfernung folder obrigkeitlichen Beamten von ihren Dienftpläten, die Forderungen an Gerichtsusaffen jener Obrigkeit, ber der fie angestellt find, an fich zu bringen trachten. S. 137. Nr. 81.
- Sould ner. Ob der Schuldner, welcher im Erecutionstuge feine Guter nahmhaft gemacht hat, bennoch zu einem Manifestationseide verhalten werden kann? G. 154. Pr. 101.
- Schuls und Studien fach en. Richtzulaffung entlaffener Dides fans oder Ordenstheologen zu den Wiederholungs : Prüfungen vor ihrer Wiederaufnahme in eine Diocese oder Ordensgemeinde. S. 8. Nr.:7.
  - Berfahren ben der Bertheilung und Berrechnung der Gratis-Eremplare von Normal- und Erivial. Schulbuchern an arme Schulfinder. S. 16. Nr. 13.
  - Reisevergütung für solche Individuen, welche, ohne ein bestimmtes Umt zu bekleiden, außer ihrem Wohnorte Lehrkanzeln suppliren. S. 32. Rr. 25.
  - Studien Adjuncten find gur Ertheilung von Privatunterricht uicht gu ermächtigen. S. 136. Rr. 79.
  - Behandlung der von den Militar :- Behörden gum Lehrfache beftimmten Individuen, im Falle fle fich um einen Civillehrdienft bemerben. S. 190. Rr. 121.
- Wirkungetreis ber Localdirectionen, fo wie der Landurfiellen ben Ertheilung von Uttere-Nachsichten jum Gintritt in ein Gymenafium. S. 203. Rr. 137.
  - Durch die Ernennung eines Professors jum Domheren ber Metropolitantirche in Wien, ift die von ihm bekleidete Professur als erledigt anguschen. S. 268. Rr. 167.

- Schul- und Stud ienfachen. Gultigkeit ber Zeugniffe ber pott losophischen Lehranstalt des bischöflichen Geminartums zu Spalato zur Aufnahme in die höheren Facultate-Studien. S. 334. Pr. 192.
- Soul. Prämien. Pflicht ber Ordinariate, bafur zu forgen, bag zu Soul. Pramien für die Jugend nur fehrreiche und erbauliche Werte gewählet werden. S. 334. Nr. 193.
- Som arzer. Berfahren mit ben, ben Schmarzern abgenommenen Baffen. S. 210. Nr. 148.
- Se nioren der Atatholiten, tonnen die Landerfiellen beflätigen.
  S. 336. Nr. 195.
- Sictlien, Buftellung ber ben öfferreichischen Gerichtsfiellen aus biefem Ronigreiche gutommenden gerichtlichen Borladungen. S. 214. Nr. 152.
- Spalato. Gultigkeit der Zeugniffe der philosphischen Lehranstalt des bischöflichen Seminariums zu Spalato zur Aufnahme in die höheren Facultats: Studien. S. 334. Net. 192.
- Spielkarten. Strafbestimmung für claffenwidrig gestämpelte Spielkarten. S. 35. Rr. 27.
- Spital zu Laibach; Modalitäten, unter welchen die Aufnahme der Rranten Statt zu finden hat. S. 11. Rr. 11.
- Opigengrund, Giebe Bobbinet.
- S.tabte. Anwendung des Patentes vom Jahre 1800 \auch auf die Pachtungen ber Guter der Stabte. S. 233. Rr. 159.
- Staatsburgerichaft. Bep Besehungs Borfclagen für abelige Stiftungsplate ift ber Besit ber öfterreichischen Staatsburgerfchaft genau zu erheben. S. 268. Rr. 166.
- Staatsdien fte. In welchen Fallen ausgetretene Militar= Personen ohne höchster Bewilligung im Civildteufte nicht angestellt werden dürfen. S. 102. Nr. 62.
  - Nachträgliche Bestimmung in Sinfict ber Alterenachficht jur Erlangung von Staatsdiensten. S. 139. Nr. 84.
  - Staats Mono pole Ordnung. Ginffhrung in ben f. f. Ctaaten. S. 187. Rr. 120. und S. 342. Rr. 202.
- Staatspapiere, Behandlung der am 2. Marg 1835 in der Serie 464 verloften Capitalien der altern Staatsfould. S. 3. Rr. 2.
  - Berfahren bei Ethebung der Intereffen von Obligationen, die auf Rahmen der Unterthanen eines Gutes lauten. S: 36. Rr. 30.
  - Unischreibung, Jufammenschreibung und Auseinanderschreibung der Tyroler ftandischen Ararial -Obligationen, G. 40. Rr. 36.

Staaten ap iere. Liquidirung der (vorarlbergifchen Staate : Paffiv : Capitalien G. 99. Rr. 61.

H if

١.

ŀ.

E

ı

ŀ

:

- Umwechslung der mahrisch ftandischen Domestital- Pamatten in verlosbore mahrisch-ftandische Ararial-Obligationen. S. 103. Rr. 63.
- Behandlung der am 1. Junius 1835 in der Seris 193 vers loften vierpercentigen Goffammer-Obligationen. C. 131. Nr. 73.
- Behandlung der am 1. Julins 1835 :in der Serie 31 verloften fünfpercentigen Banco : Obligationen. S. 153. Nr. 99.
- Behandlung ber am 1. August 1835 in der Serie 102 verloften fünfpercentigen Banco : Obligationen. S. 207. Nr. 143,
- Sinausgabe neuer Binfen Compons fammt Talons zu den funfpercentigen Conventions - Munge - Obligationen. G. 234. Nr. 160.
- hinausgabe dreppercentiger in Conventions. Munge verzinslicher Staatsschuld - Berschreibungen in Folge eines Unlebans. S. 316. Nr. 182.
- Behandlung der am 2. November 1835 in der Serie 301 versloften Capitale der alteren Staatsschuld. S. 328. Rr. 187.
- Stahlmaaren, außer Sandel gefette; die dießfällige Ginfuhres Bewilligung konnen die politischen oder die Cameral Behorden nach ihrem Wirkungekreise ertheilen. S. 327. Nr. 186.
- Stampel. Sachen, Strafbestimmung für classenwidrig gestäm, pelte Ralender und Spielkarten. S. 35. Nr. 27.
  - Stampel- und Porto Befreiung der obligaten Militar-Mannschaft für die in ihren Privat-Angelegenheiten von den vorgesfesten Commanden ju führende Correspondens. S. 141. Rr. 87.
  - Aufhebung ber Stampeltare auf Startmehl und Daarpuber. S. 193. Rr. 124.
  - Errichtung eines Central-Stämpelamtes in Bien. C. 210. Rr. 147.
  - Einführung neuer Beichen des Urtunden. Stanipels. G. 314. Dr. 181.
  - Die Appellations : Erledigungen der Recurfe unterliegen dem vorschriftmäßigen Stampel. S. 340. Rr. 199.
  - Befrepung folder Tauf. Trau- und Todtenscheine, welche über Ginschreiten ausländischer Behörden im diplomatischen Wege verlangt werden, C. 356. Nr. 209.
- Staudifche Domeftital-Pamatten. Siehe mabrifcheftandifche.
- Startmehl und haarpuder; Aufhebung ber bieffalligen Stampeltare. S. 193. Rr. 124.
- Steintoblenbau. Ausschließendes Privilegium für die adriatis

- fo Geeinkohlenbau Gewerkschaft jum Steinkohlenbau in Dalmatien und Istrien. S. 182. Rr. 118.
- Steintohlen. Aufhebung der frepen Benühung der Steintohlenlager, und Einbeziehung Dieses Gegenstandes in die Bergregalien und Bergiurisdiction. S. 336. Nr. 196.
- Ster b gedachtniß = Und achten; Festsehung ber Tage zur Abhaltung der Sterbgedachtniß = Andachten für Ihre lettverstorbenen t. t. Majestaten. S. 91. Rr. 51.
- Steuerbezirts. Obrig teiten haben bey Ginsendung der Bergehrungsfleuer. Gelber das Postporto selbst zu tragen. S. 163. Rr. 104.
- Steuer. Sachen. Bestimmung bes Zeitpunctes, von welchen an bie ben Pastors. Wohnungen, Beth. und Schulhaufern zugesstandene Gebäudestener. Befrepung zu beginnen hat. S. 91. Nr. 49.
  - Befrenung der ben Bifcofen zu ihren Bohnungen überlaffenen Gebaude von der Gebaude. Steuer. S. 105. Rr. 64.
  - Bestrafung jener Sauseigenthumer, welche von dem Entftehen eines der Gebaude. Classensteuer unterliegenden neuen Gehaus des die Anzeige zu erstatten unterlaffen. G. 153, Rr. 100.
  - Rachträgliche Bestimmungen rudfichtlich ber Steuerfrenjahre ben neuen Bauführungen. S. 165. Rr. 106.
  - Ausschreibung der Erbfteuer, Erwerbsteuer und Qudenfteuer für das Bermaltungsjahr 1836. S. 211. Rr. 149,
  - Besteuerung der gebrannten geistigen Fluffigkeiten ben ihrer Erzeugung. S. 220. Ar. 158, und S. 276. Ar. 172,
  - Badezimmer und Rammern, so lange fie zu diesem 3mede vermendet werden, find von der Gebäude : Claffensteuer fren zu laffen. S. 272. Ar. 169.
  - Ginfendung gangjähriger Ausweise über die Beranderungen in der Erwerbsteuer Borfchreibung. S. 325. Rr. 184.
  - Buficherung von Steuer-Rachtaffen den Dominical-Grundbefigern in Bohmen, bei Glementar-Unfallen. S. 330, Rr. 190.
  - Die Reisen der Rreiscommissäre aus Anlag der Steueransgleichungs - Berhandlungen auf den ehemaligen Fondsgütern werden als nicht officios erklärt. S. 341. Nr. 200.
- Stiftungen. Ben Befehungsvorschlägen für adelige Stiftungspläge find in den Competententabellen die beigebrachten Abelsbocumente besonders aufzuführen. S. 146. Nr. 90.
  - Ben Befegunge . Borfchlagen für adelige Stiftungsplage ift auch

- ber Befig ber öfterreichifden Staatsburgericaft genau ju erheben .. 268. Dr. 166.
- Stiftungs plage in der Militar-Atademie zu Wiener-Neuftadt; Berfahren bey Besegung ftandischer Stiftungsplage allda. S. 35. Nr. 28.
- Strafgerichte. Bergutung der Borfpann den Gemeinden ben Ablieferung der Berhafteten an die Strafgerichte. S. 205. Rr. 139.
- Strafgefesbuch. Wirkungen bes Widerrufes ber wegen Beichimpfungen und Mishandlungen an öffentlichen Orten gestelle ten Rlage. S. 149. Nr. 94.
  - Berfahren ben Entschädigungs. Forderungen, die aus ftrafbaren Sandlungen entstehen. S. 164. Rr. 105.
  - Strafbarteit verbrecherischer in dem I. Theile bes Strafgofetbuches nicht vorgesehenen Drohungen. G. 173. Rr. 110.
  - Festfetung der in dem I. und II. Theile des St. B. B. vor- fommenden Gelbbetrage in Convent, Munge. S. 175, Rr. 111.
  - Behandlung der Eriminal Straflinge in Bezug auf Soft und Lagerstätte, G. 178. Rr. 115.
  - über Gefalls : übertretungen Giuführung in den ?. ?. Staaten. S. 183. Rr. 119.
  - Recurdrecht gegen Strafurtheile über Berbrechen ober ichwere Polizen - übertretungen auch wegen des darin ausgesprochenen Schadenersages allein. S. 216, Nr. 153.
  - Beftimmungen hinfichtlich bes Berluftes ber Orben burch Berbrechen ober fcwere Polizen : Übertretungen. S. 350. Ar. 203.
- Strafurtheile über Berbrechen oder schwere Polizen = Übertretungen; über den darin ausgesprochenen Schadenersat salleln findet der Recurs Statt. S. 216. Nr. 153.
- Straflinge, Criminal-; deren Behandlung in Bezug auf Roft und Lagerstätte. S. 178. Rr. 115.
- Straßen-Sachen. Berfahren ber ber herftellung fund Erhaltung ber die Ortichaften durchschneibenden ararifchen i Straßenftreden. S. 305. Nr. 173.
  - Einziehung der Privats, Wege und Bruden Mauthe auf den Ararial . Straffen. S. 313. Nr. 180,
  - Bau Stonomie Ausweise. Belehrung über die zwedmäßige Berfassung derfelben. G. 124. Nr. 70-
- Studien-Zaugniffe der philosophischen Lehranftalt des bifcoflichen Seminariums ju Spalato, deren Gultigkeit zur Aufnahme in die boberen Facultate-Studien. S. 334. Rr. 192.

- Subarrendirunge-Contracte, deren Form und Beffatis gungeart. S. 86. Nr. 45.
- Sub ftitutions. Gebühren fur Beamte ber ftabtifchen Renten. C. 31. Rr. 23.
  - Meuerliche Bestimmung ben Bemeffung derfelben. G. 37. Mr. 32.

#### . **E**. .

- Labat. Ausfertigung der Transito Paffe für bestimmte Cabat-Quantitäten von Seite der t. t. Cameral-Gefällen - Berwaltungen. S. 106. Nr. 66,
  - Blätter Einlösungs . Preise für bas Jahr 1835 in Tyrol. S. 10. Nr. 10.
- Saggelder für folche Individuen, welche, ohne ein bestimmtes 2mt zu bekleiden, außer ihrem Wohnorte Lehrkanzeln suppliren. S. 32. Nr. 25,
  - Bestimmung wegen Berbothlegung auf Diurnen und Diaten. S. 219. Rr. 156.
- Tauf.Bücher. Bestimmungen hinsichtlich der Eintragung der Pathen in die Tauf-Register. S. 151. Rr. 97.
  - Bestimmungen binfichtlich der Gintragung der Bater unebelicher Rinder in die Taufbucher. S. 151. Rr. 97.
- Tauffcheine, welche von ausländischen Beborden im diplomatiichen Wege verlangt werden, find ftampelfren. G. 356. Nr. 209.
- Tap: Cach en. Behandlung der landesfürstlichen und ihnen gleichgehaltenen Beamten ben Urlaubsreifen in das Ausland hinsichtelich der Tapentrichtung. C. 93. Nr. 53.
- ; Bestimmungen wegen hereinbringung der Findlinge-Aufnahmetare, im Falle der Bahlungsunfahigkeit der Mutter, oder der ablungebflichtigen Bermandten. S. 106. Rr. 65.
  - Findel Aufnahmstaren. Ginbringung für weggelegte Rinder. S. 138. Rr. 83.
  - Bestimmung hinsichtlich ber Bemeffung ber Tar Gebühren für bie Erlaffe ber Cameral-Begirts-Berwaltungen. S. 267. Nr. 165.
- Teich Polizen. Bestimmungen zur Sandhabung einer Teich-Polizen in der Proving Galizien. S. 318. Rr. 183.
- Te ff am en t. Bekanntmachung des &. 14 des Testamentes Weiland Sr. f. t. Majestat Franz I. S. 5. Rr. 4.
- Theologen, Richtzulaffung entlaffener Diocefan: oder Ordens-Theologen zu den Wiederholungs-Prüfungen vor ihrer Wiederaufnahme in eine Diocefe oder Ordensgemeinde. S. 8. Rr. 7.

Thier-Seuchen, Fortbestand ber Strafparagraphe 35 bis 42 und 102 des alten Unterrichtes ben Thierseuchen vom J. 1810 neben dem neuen Unterrichte. S. 78. Nr. 44.

j

į.

ļ

į

ı

į

:

- Thronbesteigung Sr. f. f. Majestät Ferdinand I., und Anordnung der Trauerandachten für Weiland Kaiser Frang I.
  S. 1. Nr. 1.
- ` Bahlspruch Gr. jest regierenden Majestät Ferdinand I. S. 37. Nr. 31.
- Tilgungs-Fond. herabsehung der Interessen für die an den Tilgungssond zur fruchtbringenden Benütung gelangenden Depositen und Cautionen. S. 342. Nr. 201.
- Titel. Söchste Bestimmung hinsichtlich bes Mapens und Titels Sr. jest regierenden Majestat des Raifers Ferdinand I. S. 7. Nr. 5.
- To die nbeich au Drbnung. Meuerliche Bestimmung über bie genaue Beobachtung berfelben, S. 137. Rr. 82.
- Tobten : Scheine, welche von ausländischen Behörden im biplomatischen Wege verlangt werden, find flämpelfrey. S. 356. Nr. 209.
- Eranfito. Paffe Ausfertigung von Seite der Cameral-Gefällen-Berwaltungen für bestimmte Tabal-Quantitäten. S. 106. Nr. 66.
- Trauer. Andachten für Weiland Ge. Majestat Raifer Frang I. G. 1. Nr. 1.
  - Festsehung der Tage jur Abhaltung der Sterbgedachtniß Umdachten für Ihre lettverstorbenen t. E. Majestäten, S. 91. Nr. 51.
- Trauerord nung nach Ableben Gr. Majestat des Raifere Frang I. für Civise Staats-ständisches und ftädtische Magistrats Beamte. S. 7. Nr. 6.
- Erauungs-Regifter. Bestimmungen binfichflich ber Gintragung ber Beugen in die Trauungs = Register. G. 151. Rr. 97.
  - Scheine, welche von ausländischen Behörden im diplomatiichen Wege verlangt werden, find ftampelfren. S. 356. Nr. 209.
- Trivial: Soulbucher. Berfahren ben der Bertheilung und Berrechnung der Gratis. Eremplare von Normal- und Trivial: Schulbuchern an arme Schulkinder. S. 16. Nr. 13.
- Tull-Anglais. Giebe Bobbinet.
- Türken. Bestimmung über die Anwendbarteit bes neuen Auswanberungs - Gesehes auf die in der Türken fich befindenden öfterreichischen Unterthanen. S. 133. Rr. 76.
- Tyrol. Taba tblätter Ginlöfungspreise für das Jahr 1835. G. 10. Rr. 10.

- Tpro l. Bestimmungen hinfichtlich der Grundzerftacungen in Borarlberg, G. 21. Rr. 18.
  - Aufnahme aller dortigen Frren in die ju Dall errichtete Frrenanstalt. S. 134. Rr. 77.
- Tproler Standische Ararial Obligationen, deren Umschreibung, Zusammenschreibung und Auseinanderschreibung. S. 40. Rr. 36.

#### u.

- Ung arn, Galtigkeit der von den Magifiraten in Ungarn ande geffellten Reife. Paffe. S. 27. Rr. 21.
- Uniform. Campagne Uniform Bewilligung für die galligifchen Bafferbau Ingenieurs. G. 205, Nr. 140.
- Urtunden. Ginführung neuer Beichen bes Urtunden Stampels.
  S. 314. Rr. 181.
  - Bestimmungen binfichtlich ber Aberfebung ber in fremden Spragen ausgestellten Urkunden, ben ihrem Gebrauche in gerichtlichen Geschäften. S. 352. Nr. 206.
  - als: Tauf., Trau- und Todtenscheine, welche von ausländiichen Behörden im diplomatischen Bege verlangt werden, find
    ftampelfren. S. 356. Rr. 209.
- Urlanbs.Reifen. Behandlung der landesfürfilichen und der ihnen gleichgehaltenen Beamten ben Urlaubs - Reifen in das Zusland hinfichtlich der Tarentrichtung. S. 93. Nr. 53.
- Urfprung 8 : Beugniffe. Berfahren ben der Ausstellung Derfelsben für Ohl, Wein und Fifche auf den quarnerifchen Infeln.

   C. 127. Nr. 72.
- Ur theile. Bestimmungen zur allgemeinen Gerichtsordnung vom Jahre 1781 in Rückscht der Form und des Inhaltes der Urtheile auf den Beweis, durch Zeugen oder durch Kunstverständige. S. 167. Kr. 108.

## B

- Räterliche Gemalt. Bestimmung bes Altere jur Entlassung eines Kindes aus ber väterlichen Gewalt. S. 202. Rr. 136
- Berbothe. Bestimmung wegen Berbothlegung auf Diurnen und Diaten. S. 219. Rr. 156.

Berbothe auf Militar . Detrathe . Cantione . Capitale und der von denfelben entfallenden Ginkunfte. S. 307. Nr. 174.

1 .

- Berbrechen. Strafbarteit verbrecherischer, in dem I. Theile Des Strafgefegbuches nicht vorgefehenen Drohungen. S. 173. Nr. 110.
- Recurerecht gegen Strafurtheile über Berbrechen auch wegen bes darin ausgesprochenen Schadenersages allein. S. 216. Pr. 153.
  - Bestimmungen hinsichtlich des Berluftes der Orden durch Berbrechen. S. 350. Rr. 203.
- Berlaffenicaften. Nabere Bestimmung über die Rechte des Fiseus, wenn ibm nach §. 760 des a. b. G. B. Berlaffenicaften gufallen. S. 176. Nr. 112.
  - militarifche; Bestimmung wegen Unwendung des. §. 27 des Erbiteuer Patentes ben militarifden Berlaffenschaften. S. 199. Rr. 131.
- Bermogens. Frengügigteits . Bertrag gwifchen Ofterreich und Preugen. S. 311. Rr. 179.
  - swifden Offerreich und Sachfen. G. 331. Rr. 191.
  - Separirungs . Commiffionen. Borfdrift über bie Befreitung ber Roffen für die Inventurs. und Bermögens. Separirungs . Commiffionen bey Erledigung eines Erzbisthums ober Biethums. S. 4. Rr. 3.
  - Ber maltung der Erreligiöfen; Aufhebung ber fie baran bindernden Gefete. S. 355. Rr. 208.
- Berpflegung armer erkrantter Unterthanen; diegfälliges Ubereinkommen zwischen Ofterreich, Preugen und Sachsen. S. 273. Rr. 171.
- Bertrag mit Sardinien, hinfichtlich bes Austrittes ber Durchfuhrguter auf den Granzgemäffern zwischen ber Lombardie und
  ben königl. fardinischen Staaten. S. 191. Nr. 123.
- zwifden Ofterreich, Preugen und Sachfen, wegen Berpflegung gegenseitig erkrankter armer Unterthanen. G. 273. Rr. 171.
  - wegen Bermogens · Frengugigfeit zwischen Ofterreich und Preufen. S. 113. Nr. 179.
  - swifchen Ofterreich und Sachsen wegen Aufhebung bes Abschos ' ges und bes Abfahrtsgeldes. S. 331. Rr. 191.
- B ertret,ung unterthäniger Gemeinden; dießfällige Erläuterung ber galligifchen Jurisdictions : Norm. S. 213. Rr. 151.
- Bergehrungsfteuer. Befugniß der Cameral Gefällsbehörden, ben Gefälls - übertretungen Die Strafe der Unfahigkeit gum wei-

tern Betriebe eines verzehrungefteuerpflichtigen Unternehmens gu ertennen. G. 8. Rr. 8.

- Bergehrungsftener. Die Steuer-Bezirks Obrigkeiten haben ben Einsendung der Berzehrungssteuer-Gelber die Postporto-Auslage selbst zu bestreiten. S. 163. Rr. 104.
- Vieh-Seuchen. Fortbestand der Strafparagraphe 35 bis 42 und 102 des alten Unterrichtes ben Biehsenchen vom Jahre 1810, neben dem neuen Unterrichte. S. 78. Nr. 44.
- Borarlberg. Bestimmungen hinsichtlich ber Grundzerftückungen in Borarlberg. S. 21. Nr. 18.
  - Liquidirung der vorarlbergischen Staats Paffiv Capitalien.
    S. 99. Nr. 61.
- Borlabungen gerichtliche; Buftellungen an ofterreichische Unterthanen, welche aus bem Königreiche Sicilien oder anderen Staaten ben öfferreichischen Gerichtsstellen zukommen. S. 214-Rr. 152.
- Bormunder tonnen von den vollichrig ertlatten Mundeln von ber gerichtlichen Schlugrechnung befrenet werden. S. 237. Rr. 163.
- Borfpann. Bergutung der Borfpann den Gemeinden ben Ublieferung der Berhafteten an Die Strafgerichte. G. 205. Rr. 139.
  - Berhachtungen. Die biegfälligen Reisen ber Rreiscommiffare find als officios qu behandeln. S. 150, Rr. 95.

# W.

- Baaren. Bertrag zwischen Ofterreich und Sardinien hinsichtlich bes Austrittes ber Durchsuhrsguter auf den Grangemaffern zwischen der Lombardie und den königl. sardinischen Staaten S. 191. Nr. 123.
- Baffen. Berfahren mit ben, ben Gomargern abgenommenen Waffen. G. 210. Rr. 148.
- Bahlfpruch Gr. f. t. Majestat Ferdinand I. C. 37. Rr. 31.
- Baifen. Bestimmung hinsichtlich ber Koftgelder und anderer Bentrage fur Die Pflegealtern ehelicher Baifen. G. 308, Nr. 175.
- Baldbrande, anbefohlene ftrenge Untersuchung über das Enteffeben derfelben. G. 38. Dr. 33.
- Dapen. Sochfte Bestimmung binfichtlich des Bapens und Titels Gr. jest regierenden Majeftat des Raifers Ferdinand L G. 7. Nr. 5.
- Bafferbau-Ingenieurs. Campagne = Uniform' Bewilligung für die galigifden Bafferbau-Ingenieurs. S. 205. Rr. 140.

- Beg- und Bruden Mauthe (Privat-) Gingiehung auf den Ararial Strafen. S. 313. Rr. 180.
- Wech felbriefe Bestimmung ber Zeit der Absendung protestirter Wechselbriefe auf dem Wienerplate in Folge der neuen Posteinrichtung. S. 140. Nr. 86.
- Bitwen bloß provifionsfähiger Individuen, welche vor Beendigung der Untersuchung fterben, Behandlung ben Bemeffung ber Alimentation. S. 197. Rr. 129.
- Burm . Chocolade. Berboth der Erzengung und des Bettanfes derfelben. S. 76. Rr. 41.

## 3

- Beitungen. Bestimmung hinsichtlich ber Ginfhaltung gerichtlicher Chicte in die Beitungeblätter. S. 357. Nr. 210.
- Beugen. Bestimmungen binfichtlich der Gintragung der Zeugen in Trauungs Register. S. 151. Rr. 97.
  - Bestimmungen zur allgemeinen Gerichtsordnung vom Jahre 1781 in Rudficht ber Form und bes Inhaltes ber Urtheile auf den Beweis durch Zeugen. S. 167. Nr. 108.
- Beugniffe. Berfahren ben ber Ausstellung ber Ursprungs : Bengniffe für Ohl, Wein und Fische auf den quarnerischen Infeln. S. 127. Nr. 72.
  - der philosophischen Lehranstalt des blicoflichen Seminariums in Spalato, deren Gultigkeit jur Aufnahme in die höheren Facultats - Studium. S. 334. Nr. 192.
- Binfen. Berfahren ber Erhebung der Intereffen von Obligationen, bie auf Nahmen der Unterthanen eines Gutes lauten. S. 36. Rr. 30.
  - - Coupons und Talons neue, Sinausgabe ju den fünfpercentigen Conv. Munge - Obligationen. S. 234. Rr. 160.
  - herabsehung der Interessen für die an den Tilgungsfond gur fruchtbringenden Benühung gelangenden Depositen und Cautionen. S. 342. Nr. 201.
- 3011-Sachen. Anderungen in dem bestehenden allgemeinen Boll-Tarife. S. 20. Nr. 17.
  - Errichtung einer Gefällenwache und Aufhebung aller bermahlen unter verschiedenen Benennungen bestandenen Aufsichts-Organe. S. 45. Nr. 38.
  - Beseitigung der Bevortheilungen des Staatsschakes ben der Budererzengung aus inländischen Stoffen. G. 108. Rr. 68.

- Boll. Sachen. Ginreichung von Declarationen auch für bas auf ber Donau nach Wien gelangende Brennhols, jum Behufe ber gefällsämtlichen Manipulation. G. 123. Rr. 69.
  - Berfahren ben der Ausstellung der Ursprungs Beugnisse für ihl, Wein und Fische auf den quarnerischen Inseln. S. 127. Rr. 72.
  - Berlegung der gefällsämtlichen Grange von dem alten Biener-Donau- Canale auf den neuen Durchftich in der Simmeringer Beide. S. 152 Rr. 98.
  - Bestimmung bes Bolles für einige in bem Bolltariffe nicht befonders genannte Gegenstände. S. 161. Rr. 103.
  - Bestimmungen über den Anstritt der Durchfuhrguter auf den Granzwaffern zwischen der Lombardie und den konigl. fardinifchen Staaten. 6. 191. Rr. 123.
  - Außere Ginrichtung der zollämtlichen Ausfertigungen. S. 196 Rr. 128.
  - perabfetung bes Gingangezolles auf Bobbinet (Tull-Anglais), Spitzengrund. S. 217. Rr. 154.
  - Offentliche Bezeichnung ber Bollgrangen, Bollftragen und & nien, ber Bollamter und Aufageposten, dann der Landungs- und Amtepläte in Folge ber neuen Boll- und Staats. Monopole-Ordnung. S. 342. Rr. 202.
- Bolle und Staats. Monopole. Ordnung Ginführung in den f. t. Staaten. S. 187. Nr. 120. und S. 342. Mr. 202.
- Bolle Tariff. Anderungen in dem bestehenden allgemeinen Bolle Eariffe. S. 20. Rr. 17.
- Buder. Befeitigungen der Bevortheilungen des Staatsichakes ben ber Budererzeugung ans inländischen Stoffen. S. 108. Rr. 68.

-

• , .







• . , ٠ . ١







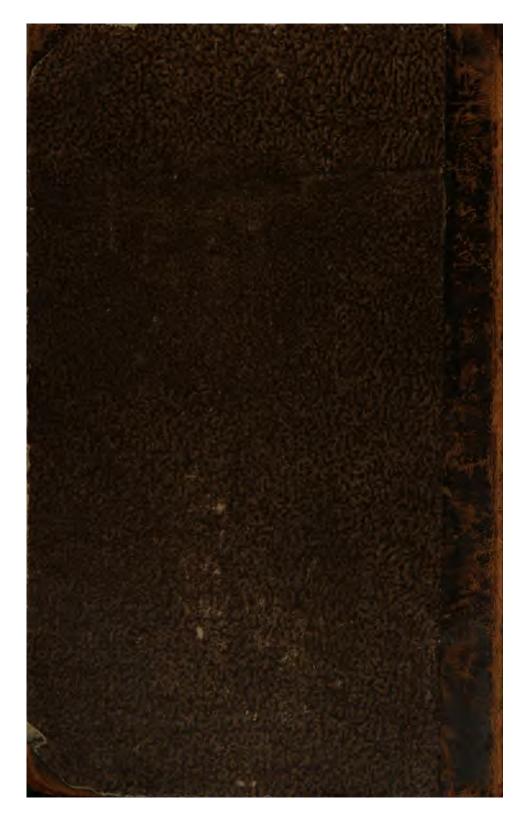